

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Der

# Congreß zu Wien.

Hiftorischer Roman

Eduard Breier.

Dritter Banb.

Wien. 1854.

Jaspers Wine & Sugel.

1/2-4

PT1824 B8 C6 V.3-4

ing sa sa katalan da k Katalan da k

# Per Congrest zu Wien.

Dritter Banb.

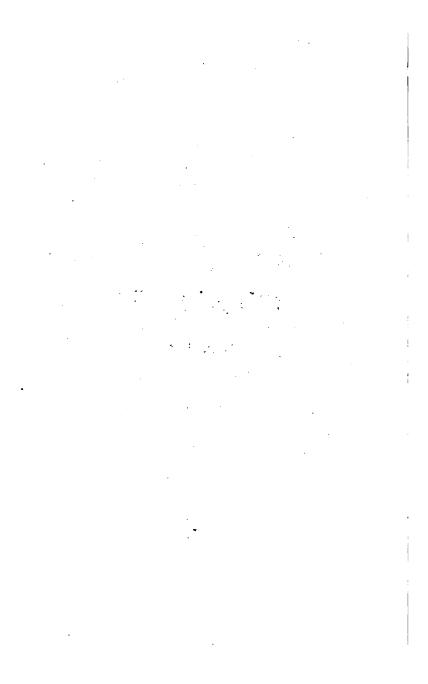

### Erftes Rapitel.

### Bei Cady Wilson.

Laby Wilson ist eben aus ihrem Bouboir in ben Salon getreten, um Laby Emilie Castelreagh zu emspfangen.

Die Gattin bes Ministers prangt in einer schwarzen Atlasrobe und strahlt berart in Schmuck, als hatte fie auf Rosten bes guten Geschmades ben Beweis führen wollen, wie viel eine Dame an Ebelsteinen und Golb zu tragen im Stanbe sei, ohne unter ber Last zusammenzubrechen.

Ihr gegenüber war die kleine, bleiche Wilson fast unansehnlich zu nennen, obwohl ihr lebhaftes Wesen und bas feurige Auge Zierben waren, die man bei keinem Juwelier kaufen, folglich auch nicht übersehen konnte.

Daß bie stolze Gemalin bes englischen Premiers bie einfache Laby besuchte, mochte in ben bestehenden Berhältniffen seinen Grund haben.

Lady Castelreagh war weber in ben französischen noch in ben russischen, am allerwenigsten aber in ben Wiesner Salons eine angenehme Erscheinung, ihre Hosfart wiberte an, man könnte nicht umbin, sie einzulaben, aber man that es ungern; sie fühlte bies und befand sich deshalb auch nirgends heimisch.

Es war also natürlich, daß sie sich um so inniger an ihre Landsleute anschloß, vor Allem aber an Lady Bilson, mit welcher sie durch eine Art natürlichen Bandes gewissers maßen verwandt war.

Es herrschte zwischen biesen beiben Damen ein, wenn auch nicht freundschaftlicher, so boch vertraulicher Ton, bei bem keine Etikette obwaltete,

Ich komme Ihnen Neuigkeiten mitzutheilen, begann Laby Emilie.

Sie machen mich neugierig.

Briefe aus London melben bereits ben Namen bes Bevollmächtigten, ber meinen Gatten am Kangreffe erses ten wird, wenn wir und nach bem neuen Jahre zur Gröffnung bes Barlamentes nach Sause begeben.

Bis babin find aber noch Monate!

Gleichviel, ber Erfatmann ift boch schon bestimmt, es ift Lord Wellington!

Mh, das ist nicht möglich!

Sie benken vielleicht, weil die Stael von ihm sagte, baß er außer der Schlacht nicht zwei Ideen besitse, das macht nichts, er wird doch kommen. Es versteht sich von selbst, der Sieger von Victoria kann nur in Begleitung Derjenigen erscheinen, die auch ihn besiegt hat, Madame Graffini wird nicht ermangeln, den edlen Lord zu besgleiten.

Laby Wilson, welche in dem Gebanken, bald eine Schicksalsgenossen zur Seite zu haben, eine gewisse Satisfaktion fand, erwiederte:

"Mabame Graffini ift eine berühmte geistreiche Frau,

man wird nicht umhtu können, ihr zu huldigen, und zwar nicht blos um ihres Geliebten Willen. Am Ende ift es für einen Mann angenehmer, eine geistreiche Geliebte als eine bornirte Gattin zu besiden. Ach, was gebe der kluge herr von Talleprand barum, wenn seine zweite halfte nicht gar so — naiv ware. Die Franzosen erzählten steh hundert annuthige Geschichten von ihrem idpilischen Gelskezustande.

Wahrscheinisch fleine Bosbeiten jum Aerger ber guten Dame erfunden -

Oh, nicht boch, ich hörte fie von Freunden bes Geren von Talleprand ergablen.

Eines Tages tommt ber Minufter nach Saufe und fagte gu feiner Gattin:

"Meine Theuere, ich habe Denon zu Tifche gelaben!"
"Wer ist Denon?"

"Denon ist ein berühmter Reifender, ber beim Raisfer in hoher Gunft steht und ber uns von Ruben sein tann. Sie werben fo gutig fein, ihm einiges Schone über seine Reisen ju sagen."

Die schöne Areolin, welche ihren ersten Mann verließ, um Fürstin von Benevent zu werben, tam bem Wunsche ihres Gemals punttlich nach, aber in welcher Weise.

Bei ber Tafel war große Gefellschaft, Mabame ift sehr anmuthig und wendet fich platich an herrn Denon!

"Ich habe sehr viel Schänes von Ihnen gelesen, was macht benn Ihr Freund, ber herr Kreitag?"

Denon rig bie Angen auf und bie Befellichaft fluttel







# Congreß zn Wien.

Hiftorischer Roman

o o n

Eduard Breier.

Dritter Banb.

Wien. 1854.

Jaspers Dime & Sügel.

MEH

PT 1824 B8 C6 V.3-4

.

. -1 5-1

## Der Congrest zu Wien.

Dritter Banb.

### Erftes Rapitel.

### Bei Cady Wilson.

Laby Wilson ift eben aus ihrem Bouboir in ben Salon getreten, um Laby Emilie Castelreagh zu emspfangen.

Die Gattin bes Ministers prangt in einer schwarzen Atlasrobe und strahlt berart in Schmuck, als hatte fie auf Rosten bes guten Geschmades ben Beweis führen wollen, wie viel eine Dame an Ebelsteinen und Golb zu tragen im Stanbe sei, ohne unter ber Last zusammenzubrechen.

Ihr gegenüber war bie kleine, bleiche Wilson fast unansehnlich zu nennen, obwohl ihr lebhaftes Weien und bas feurige Auge Zierben waren, die man bei keinem Juwelier kaufen, folglich auch nicht übersehen konnte.

Daß die stolze Gemalin bes englischen Premiers die einfache Laby besuchte, mochte in ben bestehenden Berhaltniffen seinen Grund haben.

Lady Castelreagh war weber in ben französischen noch in ben russischen, am allerwenigsten aber in ben Wiesner Salons eine angenehme Erscheinung, ihre Hoffart widerte an, man konnte nicht umbin, sie einzulaben, aber man that es ungern; sie fühlte dies und befand sich deshalb auch nirgends heimisch.

Es war also natürlich, daß sie sich um so inniger an ihre Landsleute anschloß, vor Allem aber an Lady Wilson, mit welcher sie burch eine Art natürlichen Bandes gewiffers maßen verwandt war.

Es herrschte zwischen biesen beiben Damen ein, wenn auch nicht freunbschaftlicher, so boch vertraulicher Ton, bei bem keine Etikette obwaltete,

Ich tomme Ihnen Neuigkeiten mitzutheilen, begannt Laby Emilie.

Sie machen mich neugierig.

Briefe aus London melben bereits ben Namen bes Bevollmächtigten, ber meinen Gatten am Kangreffe erfesten wird, wenn wir uns nach bem neuen Jahre zur Eröffnung bes Parlamentes nach Haufe begeben.

Bis babin find aber noch Monate!

Gleichviel, ber Ersatmann ift boch schon bestimmt, es ift Lord Wellington!

Ab., bas ist nicht möglich!

Sie benken vielleicht, weil die Stael von ihm sagte, baß er außer der Schlacht nicht zwei Ideen besite, das macht nichts, er wird doch kommen. Es versteht sich von selbst, der Sieger von Victoria kann nur in Begleitung Derjenigen erscheinen, die auch ihn besiegt hat, Madame Grassini wird nicht ermangeln, den edlen Lord zu besgleiten.

Laby Wisson, welche in bem Gebanken, balb eine Schicksalsgenoffin zur Seite zu haben, eine gewisse Satis-faktion fand, erwiederte:

"Mabame Graffini ift eine berühmte geistreiche Frau,

man wird nicht umbin können, ihr zu huldigen, und zwar nicht bivs um ihres Geliebten Willen. Am Ende ist es für einen Mann augenehmer, eine geistreiche Geliebte als eine bornirte Gattin zu besiden. Ach, was gebe der kluge herr von Talleprand barum, wenn seine zweite Halftenicht gar so — naiv wäre. Die Franzosen erzählten sich hundert anmuthige Geschichten von ihrem idpilischen Gelskszustande.

Wahrscheinlich fleine Bosbeiten jum Aerger ber guten Dame erfunden -

Oh, nicht boch, ich hörte fie von Freunden bes herrn von Talleprand erzählen.

Sines Tages tommt ber Minister nach haufe und fagte zu seiner Gattin:

"Meine Theuere, ich habe Denon zu Tische gelaben!"
"Wer ist Denon?"

"Denon ift ein berühmter Reifender, ber beim Raisfer in hoher Gunft steht und ber und von Ruben seine kann. Sie werben fo gutig fein, ihm einiges Schone über seine Reisen ju sagen."

Die schöne Kreolin, welche ihren ersten Mann versließ, um Fürstin von Benevent zu werben, tam bem Wunsche ihres Gemals punttlich nach, aber in welcher Weise.

Bei ber Tafel war große Gefellschaft, Mabame ift febr anmuthig und wendet fic plotlich an herrn Denon?

"Ich habe sehr viel Schänes von Ihnen gelesen, was macht benn Ihr Freund, ber herr Freitag?"

Denon riß bie Augen auf und bie Gesellschaft flutter

"Ich meine," fuhr die ungludliche Dame fort, "ich meine den Herrn Freitag, mit dem Sie die wuste Insel bewohnt haben in Gesellschaft von Lama's."

Weiter kam es nicht, denn herr von Talleyrand, bein der Marschall Lannes nachrühmte, daß man ihm von rückwärts einen Stoß appliciren könne, ohne daß er vorne die Farbe wechselte, dieser Herr von Talleyrand wurde leichenblaß über die Ignoranz seiner zweiten Halfte, die wahrscheinlich nur den Robinson gelesen hatte und den bedauernswerthen Einfall hatte, herrn Denon mit Robinson zu indentificiren.

Die Geschichte flog wie ein Blit burch ganz Paris und machte so großen Standal, baß sich sogar Herr von Talleprand ihrer schämte, was jedoch wirklich nicht wesnig sagen will.

Laby Emilie lächelte und fagte:

"Es ist wahr, einfältige Frauen haben manches Unsangenehme, boch rühmt man ihnen nach, baß sie sehr tren seien."

"Weil sie keinen Seist bestehen, um zu fesseln, ich erkenne baran eben so wenig Tugend, wie bei einer häßlichen Frau, die ob ihrer Hößlichkeit keine Andeter sindet. Was man muß, ist kein Verdienst. Wer nicht ist, weil er nichts zu essen hat, dem rechnet der Koran keine Fasttage an, nur wer an voller Tasel sitt und fastet, baut
sich Stusen zum Schoos des Proseken."

"Saben Sie schon von bem neuesten Duell gebort?"
"Ja, boch erfuhr ich noch nichts Bestimmtes über ben Grund besselben."

"Ich will es Ihnen erzählen."

"Mabame & ift, wie Sie wiffen, eine noch immer hübsthe Frau und ift von der kleinlichen Eitelkeit beseffen, ein eigenihumliches Parfum zu besten; ein Parfum, bessem Erfinderin fie fich zu sein rühmt."

"Ich weiß nicht, ob fie bereits mit Mabame &. in Gefellschaft waren."

"Im bejahenden Falle muß Ihnen der penetrante Duft eines Gemisches von Rosen und Moschus aufgesfallen sein, der start genug ist, sogar eine Tabat schlürsfende Nase zu verleten; dieser Dust rührt von jenem Parfüm her, welches so ausschließlich Eigenthum der Masdame A. ist, daß man, ohne sie zu sehen, ihre Gegenwart schon an diesem Geruche erkennen kann."

"Borgestern Morgens besuchte Herr A., ber Gemal ber Parfumeerfinderin, seinen Freund Herrn D."

"Raum hat er die Thürschwelle überschritten, so bleibt er erstarrt stehen, zieht die Nasenstügel in die Hohe und ruft bann:

"Tausend Teufel, meine Frau ift bei Ihnen."

"herr D. ift verlegen und erwiedert : Warum nicht gar!"

"Leugnen Sie nicht, fie ift bei Ihnen, ich rieche fie, bas ift ihr Parfum."

"Es erfolgt eine Scene, die verstedte Dame entflieht burch einen Gang, herr & sieht sie nicht, aber er folgt ber Spur bes entsetlichen Parfums, die sich bis in sein haus zieht und heute buelliren sich die beiben herren."







# Congreß zu Wien.

Hiftorischer Roman

n o u

Eduard Breier.

Dritter Banb.

Wien. 1854.

Jaspers Dire & Sugel.

MEH

Wenn Sie mich wahrhaft lieben, und ich zweise nicht das ran, so werben Sie ben politischen Ibeen, benen ich hulbige, nicht entgegen sein, benn es sind die Ibeen des Ruhsmes und der Ehre."

"Achille entgegnete bie junge Frau traurig, Sie maschen mir bange, Sie begeben fich in Gefahren."

"Die Gefahren find nicht berart, daß fie Grund zu Beforgniffen geben, wenn Sie mich lieben."

"Zweifeln Sie noch baran?"

"Nein, ich zweifle nicht, Sie werden mir willig ein Opfer bringen, wenn es gilt, uns für immer zu vereinigen."

"Gewiß, rief bie Dame haftig, reben Sie, ich ver- fpreche im Boraus, Ihnen in Allem ju willfahren."

"Sie versprechen also mir zu folgen?"
"Bobin?"

"Dahin, wo die Liebe, folglich bas Glud Ihrer hars ren wirb."

"Ja, Achille, versette sie begeistert, ich folge Ihnen; was hatte ich auch bier noch zu suchen, wenn Sie nicht mehr anwesend sind. Ich bin unabhängig, reich, wir wollen uns ein Afpl suchen, wo wir uns ungestört bes beschiebes nen Glückes freuen können, aber...."

"Run, sprechen Sie Geliebte, ohne Scheu, was foll bas Aber?"

"Werben Sie mir bann, wenn ich Ihnen gefolgt bin, auch gang angehören? Werben bann jene Pflichten erfüllt fein, benen Sie jest gehorchen?"

"Ja, Theobora, bann ift meine Senbung erfüllt und

ich werbe teine anbere Pflicht haben, als Dir ein treuer Gatte anzuhängen."

"Die junge Frau umschloß ben Geliebten stürmisch und rief: Ich folge Dir!"

"Run, fprich Geliebter, wohin reifen wir?"
"Rach Bafel!"

### Drittes Rapitel.

### Im Apollofaal.

Es gab eine Zeit, wo bei uns eine besondere Borliebe für mythologische Nomenclatur graffirte; wohin man
sah, traf man auf hestobische Götter und Halbgötter;
Zeugniß bavon geben der Theseus-Tempel im Bolksgarten, die Bäber der Diana in der Leopolostadt, die Hertules-Stiege in der Burg, ein Hygida-Brunnen im Josesinum, ein Aestulap- und ein NeptunsBassin in der Stadt u. s. w., der zahlreichen mythologisch
beschildeten Laden und Handlungen gar nicht zu benten,
zur Iss, zum Raub der Proserpina, zum Bultan u. s. w.

Jener Vorliebe nun mag auch ber einst weltberühmte toloffale Unterhaltungsort am Schottenfelbe ben Rammen "Apollo-Saal" verdanken.

Wenn man von ber Mariahilfer Hauptstraße in die Zieglergaffe einbiegt, so wird man balb links ein stockhohes Haus erbliden, dessen unansehnliches Neußere, dessen schmutzig gelber Anstrich gar sonderbar mit eis
nem vorspringenden Portale kontrastiren, dessen Giebel mit
einer Lever, dem Symbol Apollo's, geziert ist.

In biesem Hause, wo heut zu Tage die bekannte Apollokerzen-Fabrik etablirt ift, befand sich ehebem ber Apollo-Saal; wo einst das Vergnügen haus'te, hat sich jett die Industrie niedergelassen. Das "Angenehme" wurde vom "Rühlichen" verbrängt, ein Wechsel, mit dem man immerhin zufrieden sein kann.

Der erst unlängst verstorbene herr Wolfson hatte als Bandagist und Orthopab nie jene Berühmtheit erlangt, zu welcher er durch die im Jahre 1808 erfolgte Gründung bes Apollo-Saales gelangte, die er freilten mit dem Berluste seines fast ganzen Vermögens theuer genug bezahlte, woran aber weder er, noch sein Unternehmen, welches dis zum Jahre 1812, als der Zeit des Wolfschn's schen Concurses, sich recht gut rentirte, Schnib trugen, sondern die damaligen Balutaschwantungen.

Die Zeit bes Wiener Kongresses fonnte noch imsmerhin zur Glanzzeit bes Apollofaales gerechnet wetben, es war also nachrlich, bas bort ein Ball bem Kongreß zu Ehren stattsand, ben bieser zu besuchen auch nicht ersmangelte.

Um ben Lefern, bevor wir in eine Schilberung ber Pracht jener Lotalitaten eingeben, einen Begriff von ber Ausbehnung ihrer Raumlichteiten zu verschaffen, erwähnen

wir, baß bas ganze Etabliffement bamals bestand ans 3 Borhäufern, 5 Salen, 13 Zimmern, 13 Gemächern und Rammern, 3 Schankzimmern, 13 Rüchen, 3 Corribors, 3 foloffalen Glashäufern nach holländischer Art, 3 Brunsen, 3 geräumigen Rellern, einem Wasserrefervoir und aus gerbem aus noch einer bebeutenden Anzahl von Zimmernfür bas dienende Versonale.

Es gibt felbst gegenwärtig in ganz Europa teinen. Unterhaltungort, welcher sich sowohl in Bezug auf seine: innere Raumlichkeit, wie auf die Rostspieligkeit seiner Einerichtung als auch rücksichtlich ber romantischen Disposition bes Ganzen bem ehemaligen Apollosaale gleichstellen könnte.

Der Ausbruck Saal gibt eigentlich einen viel zu kleinen Begriff von den Apollordumen; um eine genaue Borstellung zu bekommen, müßte man sich ein überreich bekorirtes Labyrinth vorstellen, einen Zauberhain, wie ihn die fantastischen Erzähler ber orientalischen Märchen schilbern.

Vom Gingange gelangte man auf eine Tereaffe, beren Boben mit grünem Tuche belegt, beren Golbgelanber mit töftlichem Geftrauch und Blütenbufchen geschmudt waren.

Von biefem schon an sich einen Saal mit Nebenzimmern vorstellenden Emporium führten zwanzig Stufen hinab in den von hundert Luftern erleuchteten Tanz= hain, dessen Mittelraum parkettirt war und für drei große Tanzkreise Plat bot.

An ben Seiten bin liefen Alleen von lebenbigen Cesbern, welche aus bem Beben emporwuchfen, bazwifchen

Polfterbante und Getterftatuen, die auf 48 Marmorsodeln ruhten. Lettere, welche burch eine Borrichtung die Dienste von Randelabres leisteten, wurden in Folge eines Wiener Wites entfernt, der die leuchtenden Götter zu "Lat ernbuben" begradirte.

Am Ende biefes Salons erhob fich nach feiner gangen Breite eine Felfengrotte, auf beren bewalbetem Gipfel ein Apollo die Souneuroffe lenkte, umgeben von den Musen und umflossen von einem magischen Lichtglanze, ber diefem gelungenen Gemalbe Gails und Sachetti's einen zauberischen Reiz verlieh.

Von hier führten brei Eingange in halbbunkle Söhlen und Gallerien und Grotten; Wasserfälle rauschten herab, aus Marmorbeden schoßen gligernde Strahlen in die Luft, Seepstanzen ummucherten die kunstlichen Bassins, die von schimmernden Erdstusen umrahmt, zahllosen Goldsischen zum Aufenthalte dienten; aus Felsen und Gebüsichen brang die Musik unsichtbarer Orchester, und verborgene Lampen warsen einzelne Blitzlichter herein, um bas
Groteste der Scene zu vollenden.

Aus diesen Grotten gelangte man in die Speisesale und Stübchen.

Der "römische Speisecirtus," aufgeführt im antiken Style, mit vierzig marmorirten Wandfäulen, bazwischen vierzig Wandspiegel mit blauen Balbachinen getront, erstrahlend in einem Meere von Licht.

In der Mitte dieses Saales stand eine xunde haupttafel zu 24 Gebecken, darauf ein prachtvolles Broncebasfin mit einem aufrecht theonenben Reptun, der in den Anauf bes Aronleuchters griff, über beffen 24 Stater eben fo viele Bafferftrahlen auffprangen, die von gaubelnben Tritonen in troftallenen Kühlbornern aufgefangen wurden.

Am Fuße bes Reptunthrones goßen 24 Lowen Baffer in bas Beden.

Beiters befand sich ber "griechische Speise sal" so groß und so prachtvoll wie der römische, hier wie dort Taseln mit prachtvollen Aufsähen, sämmtliche Tische und Röbel in den Sälen und Gemächern waren von Mahagoni und Ebenholz, das Tischzeug von seinstem Dasmast, das Geschirr von Porzellan, die Gläser von Arpstall, die Converte, Aufsähe, Girandolen, Schüsseln u. s. w, von Silber. Das Silber in den Apolloräumen wog nicht weniger als zwanzig Centner!

hier war das Geringste außerordentlich, so 3. B. felbst die Oefen. Einer bildete eine Gremitage, ein anderer stellte einen Bachus auf dem Weinfasse vor, ein dritter die Reiterstatue Raiser Josef II. u. s. w.

Doch halt, noch eine Partie!

Aus bem zuerst erwähnten Tanzhaine führen zwei Portale in einen Nebensaal; ber parallel und in gleischer Länge mit bem Tanzsaale bahinläuft.

Doch welch' ein Rontraft!

Im Tanzhain Geräusch, hier Stille, bort blenbenbe Helle, hier Rachtbunkel und Walbesschatten, bort bie hise bes Sommers, hier bie buftige Frische einer Frühslingsnacht.

Der ganze Raum ift ein lebeubiger Garten, bie Gange zwischen ben Beeten find gebielt, aus bem Boben

fleigen lebende Baume, Goffrauche und Blumengruppen empor, bajwischen liegen große Baffins mit Gittern von Bronce eingerahmt, barin Statuen, die Waffer aus-ftromen.

In ber Mitte bieses hains erhebt fich ein rautenförmiges, goldverziertes, chinesisches Zelt, unter beffen Inftiger Dede ein Billard fteht; weiter unten vom Ende bes haines schauen aus bem halbdunkel noch brei Zelte herüber, wo tuble Exfrischungen trebenzt werben.

Ueber biesen ganz eigenthümlichen Part ist — um die Tänschung aufs höchste zu steigern — ein kunstliches Firmament gespannt, wo Alabasterlampen eine magische Selle ausströmen, so wie sie der Mond in stiller Nacht auf die Erde herabgießt; die Birkung, so wie überhaupt der Eindrud des Ganzen ist wunderbar.

Die Abwechslung in Farben und Formen, zwischen Licht und Dunkel, zwischen Site und Ruble, zwischen Geräusch und Stüle, Gewühl und Zurüczegenheit, die Geräusch und Stüle, Dewühl und Zurüczegenheit, die lauschigen Winkel, die Wasserünste, die Erker, Nischen und Plauberplätzchen, das Murmeln, Plätschern und Rausichen der Wasser, die magischen Wirtungen der Lichtsesseit, kurz all dieser Glanz, alle diese Kontraste versichaffen einen ungemein zanderischen Gindruck; bei einem etwas längeren Ausenthalte sühlt man sich ansangsentzückt und gesesseit, später ausgeregt und gereizt und endlich wollüstig betäubt.

Aber nichts was Menschenhande schaffen ift volltomemen; die Statue Josef II. hat bekanntlich ihren Fehler wie Achilles seine verwundbare Ferse; auch am Apole

Is fa al gabs zu tabeln, und zwar vor Allem, baß bie Sobe bes Saales mit feiner Lange und Breite in gar. keinem Berhaltniffe ftanb.

Herr Wolfsohn ließ wohl die Saalbede erhöhen, allein was der ursprüngliche Bauleiter verpfuschte, konnte in etwas gemindert, aber keineswegs ganz beseitigt werden.

Der Saal blieb für immer zu niebrig, und bie baraus entftanbenen fühlbaren Unannehmlichteiten, wenn achts bis zehntaufend Menfchen ihn besuchten, waren nicht zu beseitigen.

Man bente fich nun bie Pracht biefer Evtalitäten und bazu bie Pracht bes Kongreffes, einen Strom von acht- bis zehntaufend Menschen, beffen Wogen fich burch alle Ranne ergiefien und gleichsam einem Naturgesetz gehorchend, gleichmäßig vertheilen.

Die Souveraue waren ebenfalls anwesenb, boch erschienen fie, jeber Etilette ausweichenb, incognito.

Dort in der Gegend des bunten Kiost promenirt die reizende Herzogin Marie von Weimar mit dem ritterlichen Prinzen Wilhelm von Preußen, unweit von Ihnen bewegt sich, freilich etwas schwerfällig, Seine Majestät von Würtemberg, dessen Stirne wie gezwöhnlich sorgenvoll umwölft ist.

Schon ermübet, nimmt ber König Plat, aber auf einem freistehenden Sessel und ankeinem Tische, benn bier fehlte jener weite Ausschnitt in der Tischplatte, ben man in der kaiserlichen Burg freundlichst an dem Plate des Königs angebracht hatte, um dem wegen seines Liebes-

umfanges genirten Monarchen bas Speisen bequemer zu machen.

Nebenan fprachen zwei Berren leife miteinanber.

Bielleicht unterhielten sie sich eben von jener befannsten Aeußerung König Friedrichs, die seit einigen Tagen die Runde burch die Salons machte.

Der Burgplat war nämlich häufig mit einer gaffenben Bolksmenge und zahlreichen Neugierigen besetzt, was ben König von Würtemberg in einer übellaunigen Stunde berart afficirte, baß er seinen Abjutanten zum Hauptmann ber Wache hinabsandte: "Er möge die Menschen sogleich in die Arbeit jagen!"

Der Hauptmann machte bem Abjutanten begreiflich : "Das ginge nicht, es fei fo Brauch in Wien."

"Bas," rief barauf ber erstaunte Monarch, "bas geht nicht? Ra, ich follte nur Raifer fein!"

Dort herr v. humbolb und Frhr. v. Weffenberg, sie scheinen zu vergessen, baß sie im Apollosaale sich besinden, denn so leise sie ihr Gespräch auch führen, man hört doch das Wort "Sachsen" von der einen oder andern Seite fallen.

Dort ber vortrefsliche Graf Rech berg mit bem Kronprinzen Lubwig von Baiern. Letterer jung, liebenswürdig, herablassend und freimuthig, mit französischer Lebendigkeit begabt, babei aber boch die Freuden bürgerslichen Styls allen militärischen Passonen vorziehend, erwarb sich in kurzer Zeit den Ruf eines Kunstkenners und eines warmen Beschützers der Künste.

Der Kronpring ergählte bem Grafen eben bie Ges

schichte jener Antile, bie er erft unlängst um ben Preis mehrerer tausenb Gulben erstanben.

Dottor Barth, Professor ber Anatomie in Wien, ein Teibenschaftlicher Aunstsammler, fant einst bei einem Prager Steinmet einen Torfo ben er um Einen Gulsben ertaufte.

Es zeigte fich, baß es ein Bert bes Praxiteles sei, Mioneus ben Sohn ber Niobe vorstellenb.

Diese merkwürdige Antike wurde im Jahre 1599 von Tycho de Brahe von Rom nach Prag gebracht.

Aus ber taiferlichen Runftsammlung, wo fie aufgestellt war, verlor fie bei einer Belagerung im breißigjahsrigen Kriege Ropf und Arme und wurde bann in ein Gewölbe geworfen.

Hier blieb fie unbeachtet bis zu Zeiten Josef II. lies gen, wo aus bem Pragerschloß eine Kaserne werben sollte, und bie "schabschaften Sachen" barin öffentlich verstetsgert wurden.

Der verftummelte Ilioneus wurde also als "altes Gestein" an einen Erobler um fünfzehn Rreuzer los= geschlagen.

Der Kronprinz hatte seine Mittheilung eben beenbet, als Graf Rechberg sich von rachvärts sanft am Ohrläppchen ergriffen fühlte und eine freundliche Stimme ihn anrebete:

"De, herr Steifritter. hab ich Sie enblich ertappt ?" Er wendet sich um, der Ohrzwicker war Maximis I ian Jo fe f, der liebevoll fortfuhr:

"Ich mag mich wenben, wohln ich will, taum hab' Congres ju Bien. II. Bb.

ich ben Ruden gekehrt, fo ift ber herr fort und zwingt mich, einen öffentlichen Ausrufer zu machen."

Graf Rechberg will sich entschuldigen, ber König aber nimmt links seinen und rechts ben Arm bes Kronsprinzen und sagt: Schon gut, jest geben wir, heute find Sie Beibe meine Gaste!"

Dort besichtiget ein herr bis täuschend nachgeahmte hütte eines Lapplanders, es ist ein beutscher Professor herr Schmidt aus Dillingen, der zum Kongresse, diesem babylonischen Sprachgewirre gekommen war, und im kleinen Redoutensale, wo Jokus und Momus heimisch waren, sehr eindringliche Borträge hielt über eine erst einzussührende allgemeine Sprache, welche zunächst die. Diplomaten, dann die Beamten, dann die Armeen, endlich alle Bölker erst schreiben und dann sprechen lernen sollten.

Diese Sprache brachte ber beutsche Professor mit sich, sie ftat fir und fertig in seiner Mappe und man wird es kaum glauben, die Vorträge bes Professors Schmidt fanben ihr Publikum, und seine Lehre erfreute sich zahlreicher Gläubiger, die ein gunstiges Refultat für möglich hielten.

Die Spötter waren gleich zur hand und verbreiteten bas Gerücht, der Kongreß beschäftige sich mit einer allgemeinen Kleiberord nung — wer benkt dabei nicht an die deutsche Feuerlöschordnung? — eine Kleiberordnung, die mit der allgemeinen Sprache bes Professors Schmidt aus Dillingen und mit dem sußgetriebenen Wagen bes badischen Forstjunkers von Drais, der fast täglich zum Ergöhen der Wiener Jugend seine erfundenen Draissnen

- Laufwagen - auf ber Baftel produzirte, jugleich in gang Europa eingeführt werben foll.

Diese Draisinen nannte ber Großherzog von Weimar scherzend die fahrende Ritterschaft unserer Tage und Doktor Jasson, ber viele Beiträge zum aristofanischen Salz bes Kongresses lieferte, wollte in diesen muhsam fortzubringenden Wagen beutliche Sinnbilder der Kongresses wegung erblicken.

Dort spazieren der Prinz von Hessen-Homburg und der korsische Graf Pozzo di Borgo, der Todseind Naposeons, der nicht wenig zum Falle des Giganten beistrug, so wie zur Rekonstituirung der Bourbonen, indem er den berühmten Ausspruch that: "Frankreich ist ein schäumender Tops mit Fleisch, man muß Alles wieder hinseinwersen, was es heraussprudelt!" eine Phrase, die das mals eben so von Mund zu Mund ging, wie die sast gleichzeitigen Worte Talleprands: "Man kann sich wohl auf Bajonnete stüßen, aber man kann nicht darauf schlafen!"

Die beiben Kavaliere unterhielten sich von ber plotslichen Abreise des Groffürsten Ronftantin, die am neuns ten November auf Besehl Meranders erfolgt war.

Man trug sich bamals in Wien mit tausenb Märschen herum, welche die Abreise veranlaßt haben sollten, allein die Fama liebt es, oft aus einem & ein U zu maschen und eine Safelnuß in einen Berg zu verwandeln.

Der Großfürst war zum Inhaber bes berühmten Resgiments Dampierre-Dragoner, zulest Hohenzollern-Kurasssfiere, ernannt worben.

Oberst dieses allbeliebten Regiments war Furft 21., einer ber ersten Standesherrn ber Erblander, damals in ber Blute bes mannlichen Alters, eine herrliche ritterliche Gestalt, dem ganzen Publifum stets eine auziehende Erscheinung.

Wenn er bei Pratersahrten in seiner herrlichen Equipage, seine Familie malerisch um sich gruppirt, babin suhr, so flogen die Hüte von den Köpfen und alle Welt freute sich bes herrlichen Anblides.

Diesem seinen und seusiblen Kavalier mundete ber mostowitische Aumor nicht, der sich darin gesiel, das Reseiment fast täglich ausrücken zu lassen, die endlich auf die Anzeige des Obersten Prinz Ferdinand von Würtemsberg, damals Generalkommandant in Wien, diesen Ausrückungen ein Ziel setze, worauf auch bald die Abreise des Großfürsten erfolgte.

Die Bewegung in ben Apolloraumen scheint fast ims mer zus statt abzunehmen.

Die Musik rauscht durch die künstlichen Garten, die Menge wogt festlich und freudig durcheinander, nur Wenige sieht man durch ihre ernsten Mienen aus dem Gewühle hervorstechen, zu diesen gehören die Diplomaten, beren Werk diesmal ganz und gar nicht gedeihen will, und Verliedte, die den Gegenstand ihrer Verehrung suchen und nicht sinden, zum Exempel, der junge Graf Marsan, der wieder einmal in Verzweislung war und aus purer Verzweislung auf diesen Ball gekommen war, um sich des Aergers zu entschlagen, welchen ihm die abermalige Entfernung bes beutschböhmischen Sarfenmabchens verursacht hatte.

Josefine war fort aus bem Landwehrmanne, ohne bag er ihren neuen Aufenthalt kannte, Balthasar Kern weigerte fich, ben Berrather zu spielen, bamit war Marfans Kummer bezeichnet.

Rummer? Liebte benn ber junge Graf bas arme Mabden?

Fast möchte man glauben, daß bem so ist; er nahm anfangs ein so warmes Interesse an der Jungfrau, er lebte sich später in den Gedanken sie zu besitzen derart hinein, daß er im Momente, wie er die hoffnung dars auf aufgeben sollte, sich ungläcklich fühlte.

Der habiche Blondin wurde also, wenn auch nicht von Liebe, so boch von einem leidenschaftlichen Berlangen erfüllt, welches zwar in seiner Wesenheit von Liebe verschieden ift, in der Wirtung jedoch, die es auf unseren Gemutbszustand ausübt, berfelben fast gleich kommt.

So finden wir ihn in dem Apollosaale allein, uns wirsch und mismuthig.

Gin Bufall läßt ihn ben Grafen Wafili treffen.

Die beiben Freunde hatten sich seit bem verhängs nissollen Abende bei Raily nicht gesehen und waren ers ftaunt sich so verändert zu finden.

Auch Bafiti war nicht mehr ber frohe, heitere, uns befangene Junge.

Sein Bewußtsein mahr nicht mehr rein, ber flare Rriftall war von einem trüben hauch verbuftert.

Ihn qualte bie Angft; fein Spielakenteuer tonne

boch bis zu bem Czar ober zu bem Bater seiner Geltebeten gelangen, bort fürchtet er für seine Karriere, hier für seine Liebe; bis jest zeigte zwar noch kein Symptom, baß seine Angst gerechtsertiget sei, allein bas Gewissen ist wie ein wachsamer Hund, ber schon knurrt, wenn auch nur ein ferner Schritt herüber schallt.

Die beiben Freunde begaben fich in eine ber entsfernteren Partien ber Lokalitäten und theilten fich ihrwechselseitig Leiben mit, einer fuchte ben Andern zu tröften.

"Romme, was da wolle," fagte ber Secoffigier, "Gines habe ich befchloffen."

"Nun, mas benn?"

"Ich will mich an ben Englanber rachen.

"Ich bitte Sie, geben Sie diesen Gebanken auf, Sie wollten ben Garbesähnrich in Moskan rächen und verloren. Ihre ganze Barschaft, die Sie freilich durch einen leichten Tausch wieder zurück erhielten, nun benken Sie schon wieder an Rache; wenn Sie noch einnal Ihr Alles verlieren, so dürste der verdammte Insulaner kaum geneigt sein, Ihnen eine Eintrittskarte zu den Rasumovskischen Festen mit einer so großen Summe aufzuwiegen, darum seinen Siedehutsam und geben Sie den Gedanken auf, überlassen Sieden Engländer seinem Schicksale, er wird ihm nicht entgehen."

Der Seeoffizier faste in biefem Momente ben Freund rasch am Arme und zog ihn bei Seite, um zweien Herren Raum zu geben, die hart an ihnen vorüber gingen.

Die belben Grafen verneigten fich ehrerbietig. Bafili zudte zusammen und wurde leichenbkaß, benn

er gewahrte eine germalmenben Blid, ben ber eine ber bes geichneten Gerren ihm zuwarf.

Diefer war ber - Raifer Alexanber.

3ch bin verloren, murmelte er Marfan gu, Er weiß Alles!

# Biertes Rapitel.

### Palais Rasumowsky.

Zwei russische Gesandte waren es, beren Namen eine Wiener Vorstadtstraße und ein vielbesuchter Unterhaltungsort vor ber Linie noch heutigen Tages führen.

Fürst Gallit in wählte einen bewalbeten Sügel, um sich bort in der Mitte schattiger Parkanlagen ein Sommerhaus zu erbauen und noch heute, obwohl die fürstliche Billa schon längst zum Gasthause herabsant, pilgern die landlustigen Wiener an schönen Sommertagen zur Lerschenfelder Linie hinaus, um über Ottakring den schattigen Berg hinanzusteigen, der von dem Fürsten "Gallitin" seinen Namen hat, der aber dem Bolke in seinem Alles verstämmelnden Idiome der "Gallizi=Berg" genannt wird.

Die Borftabtgaffe, welche einem anberen ruffichen Gefandten ihren Nahmen verbankt, ift bie Rasumowsfty-Gaffe auf ber Lanbstraße. Gine mufte Stelle biefer Borftadt wurde in eine fürstliche Residenz umgewandelt.

Drei Paläste mit weitsäufigen Gebäuben erhoben sich stolz, weber Schloßtapelle noch Reitschule und Marstall fehlten.

Gin herrlicher Part schloß fich bem Palais an, Anlagen mit ben schönsten Blumen und seltensten Baumen geziert.

Gin prachtvolles Portal führte in die fürstliche Resibenz, vor welcher eine frisch gepflanzte Baumreihe bie Richtung ber neu zu entstehenden Strafe bezeichnete.

Die Fluten bes Donaukanals bespulen ben Saum bes Barks, jenseits buften bie schattigen Praterauen.

Gines Tages bemerkt ber prachtliebenbe Fürft, bag er ben Weg, welcher ihn vom Prater treunte, abkurgen könne, und er läßt über ben Donauarm eine Brude werfen und bas ist die bekannte RasumowskysBrude.

Aber was sind biese prachtvollen Aeugerlichkeiten ges gen die Bunber und ben Zauber im Innern?

Schäte an Metall, Schäte in Runftsachen, in Buchern, Marmor und Gemalben find hier aufgehäuft.

Sale waren voll mit Schönheiten ber antiken Runft und mobernen Bilbnerei, ber Malerei und Stulptur; Rasfael, Tizian, Ban Dyd, Canova und Mengs wetteiserten ihrer in seltenen Exemplaten; eine großartige Bibliothet kosts barer Bücher und ber seltensten Manuskripte prangten in einem Marmorsaale; Deden, Wände und Fußboden, woshin man blidt, überall liegt ber Werth von ungehenem Summen.

Und einen Begeiff von bem Lurus und bem verschwenderischen Auswand dieses Pallastes zu haben, braucht man nur zu erwähnen, daß gewisse unentbehrliche Gemäscher herrlich möblirt, mit dustigen Springwassern und mit verborgenen Blasedigen versehen waren, welche Wohlgerüche ausströmten; selbst hier war das Geräthe, die Toiletten von Silber und auch hier stand eine Neine Biblivethet mit einem der Gelegenheit angemessenm Inhalte.

Dieser fürstliche Pallast, beffen Inneres als eines ber prächtigsten ber Resibenz bewundert, vereinigte asiatische Pracht mit europäischen Geschmad.

Die Reize und Annehmlichteiten hier waren fo einlabend, daß selbst die Gemalin Alexanders einst ben Bunfch außerte, bas Palais zu miethen, um bort einen Frühling zu verleben.

Zwanzig lange Jahre seines Lebens verwendete Fürst Andreas von Rasumowsky um dieses Schloß aufzubauen, seine Ausschmädung nach und nach zu vervollkommen und endlich jenes Non plus ultra des raffinirtesten Geschmastes herzustellen, dem er einen bedeutenden Theil seines Vermögens — und das will nicht wenig sagen — opferte.

Der Fürst Rasumowsky stand bereits im Greisenalster, er liebte bie schönen Runste, zeigte Scharffinn und geläuterten Geschmad, und gesiel sich in großartigen Pldsuen; er war bas Prototyp eines großen Herrn und Reisner verstand es so wie er, alle Reize diplomatischer Feinsheiten zu entsalten.

Bur Beit bes Rongreffes litt ber Fürft bereits an Entfraftung, trautelte haufig und friftete fein Leben nur

noch mit aufregenben Spezereien; nichts bestoweniger war er es, beffen Gewandtheit auf bem Rongroffe gar oft bie angehanften Wollen zerstreuete.

Unter bem Wiener Bolle war ber Name Rafumowsty, eben so beliebt wie populär, feine Unternehmungen machten Millionen in die Sadel ber Gewerbsleute fliegen, und bas wurde anerkannt.

Im Palais Rasumowsth herrschte große Bewegung, ber Fürst gab eines jener glanzvollen Feste, beren mehrere in biefen Raumen ftattfanden.

Die stattliche Reitschule war in einen Tanzsakon umgewandelt, und eine große Menge von Gasten ergoß sich burch die Raume.

Die Mehrheit berselben gehörte wohl ben ruffischen Salons an, war jedoch weit entfernt, ausschießlich rufssisch zu sein.

Hier Graf Umarow, General - Abjutant Alexaus bers, jener vortreffliche Mann, ber einft zu feinem Kaifer fagte:

"Sire, Sie muffen die Wahrheit hören, ich werde ben Muth haben, fie Ihnen unnmwunden zu fagen, halten Sie sich dabei an das Wesen und nicht an die Form, ich werde meine Pflicht thun, an Ihnen ift es, Ruten daraus zu ziehen!"

Gewiß ein vortrefflicher Charafter, aber ein herzlich schlechter Linguist, ben als Rapoleon nach ber Schlacht bei Austerlit fragte, wer russischerseits die Kavallerie toms mandirt habe? rief Uwarow: "Jo Siro!"

Dort Fürft Roslowsty, ruffifcher: Befandter in

Turin, der am Kongreffe die Verschmelzung Genua's mit Piemont erleichtern sollte und der jovial genug war, zu erzählen, wie er als einsacher Selretär deim großen Kanz-ler Romanzoff, als dieser ihm eben eine Depesche diktirte, statt der Sandduchse das Tintensaß ergriff und beffen Inshalt auf das schneweiße Beinkleid des Ministers ausgoß, was seine augenblickliche Beförderung veranlaßte, da Rosmanzoff sich hütete, einen so ungeschickten Selretär in seiner Rähe zu behalten.

Ferner Graf Paul Kiffeleff, ebenfalls einer ber General-Abjutanten Alexanders, ein glänzender unerschrodener Charalter, später Gemal ber älteren Tochter ber berühmten Gräfin Sosia Potoczta, Statthalter ber Molban und Walachei, und noch später Minister.

Unweit von ihm Pring Dolgoruck, Sohn jener reizenden Prinzessin Dolgorucka, für weiche Potemtin eine ganze Nacht hindurch Oczafoss beschießen ließ.

Ferner ber greise Graf von Tulezim mit helene und Theodora, als beren Ravaliere Graf Marsan und Marquis Montferon.

Unter den Anwesenden bemerkt man auch den jungen Oferow, einen russischen Dichter, der seine Tragös die "Demetrius Donokh" in mehreren Salons mit dem größten Erfolge gelesen hatte, serner Herrn Borel, welschem die Mode der Ersindung verdankt, seine Schildpattsexgnette durch Zusammenziehen der Muskeln in der Augenhöble seitzuhalten, wodei freilich sehr oft eine häßeliche Grimasse zum Vorschein kommt.

Mit Uwarow fpaziert Feldmarfchall Wallmoben trop feiner Erfolge einfach und wohlwollenb.

Den brei Prinzeffinnen von Aurland macht für heute ber Fürst Liechten fie in die honneuers, ein Feldstert, im Salon eben so zu hause wie auf bem Schlachtsfelbe, burch seine zarten Erfolge eben so berühmt wie burch seine Siege bei ber Armee.

Da, bie beiben Bettern Frang und Ferbinanb Palfy, letterer reich an Geift, ersterer schwer an Golb.

Wer kennt nicht bas Marchen von bem Zauberspallaste, ben bie Geister in einer Nacht aufgeführt; auch Ferbinand Patsp verbandte ben Glückstobolben einer Nacht ein prächtiges Hotel, welches die Wiener mit dem beszeichnenden Namen: "Das Kartenhaus" belegten.

Beibe Bruber ichon, fplendib, liebenswurbig; wenn je zwei Menfchen unter einem Gludbftern geboren wursben. fo maren fie es.

An Damen ift auch ein reicher Flor anwesend, barunter die Fürstinnen Narischkin, Suwarow, Bragration, Gagarin u. s. w. u. s. w.

Dort ber junge Mann, ber mit ber herzogin von Sagan fpricht, es ift ber herzog &ubwig von Aremsberg.

Wer wagt in biesem Augenblide baran zu benten, bag ben schmuden Kavaller in wenigen Tagen baß grau=envolle Verhängniß erreichen solle, welches über seiner ganzen Familie schwebte.

Der Bruber bes Bergogs fiel in einem Zweitampfe, ber Bater bufte fein Leben auf ber Jagd ein, bie Mut-

ter wurde in Frankreich guillotinirt und die Schwester fand bei dem befannten Balle des Fürsten Schwarzensberg in Paris ben Tod in den Flammen.

Gerzog Endwig ritt einige Tage nach bem Rasumowstischen Feste über ben Josefsplat, bas Pferd fturzte und ber Gerzog wurde tobt in seine Wohnung gebracht.

Führwahr, ber Kongreß zu Wien war nicht allein wertwürdig wegen bes Schauspiels, bas bie Geschichte bier aufführte, sondern auch wegen ber europäischen Namen und Perfönlichkeiten bie in biesem Schauspiele agirten.

Der Ball begann mit der unvermeiblichen Po-

Ein Tänzerpaar im ruffischen Nationaltostum nahm sich besonders reizend aus und probuzirte darnach ben russischen Tanz.

Der Tänzer trug einen enganschließenben Raftan, einen Gurtel von Raschemir, einen breittrempigen hut und Stuthanbichube.

Es ift bies bie Rleibung eines jungen Mostowiten.

Seine Dame war, wie Ruffinnen aus bem Suben es tragen, in Stoffe von glanzenben Farben gekleibet, bie an Zierlichkeit und Reichthum hinter keiner ber Nationalstrachten zurüchleiben.

Die Haare, vorne gescheitelt, stelen rudwarts in lange Flechten hinab, an der Stirn prangte ein mit Persten und Ebelsteinen gesticktes Diadem.

Der Tang ift anmuthig und ausbruckvoll.

Die Bewegungen bes Mannes bruden feine Leis

benschaft, seine Begierde aus, ihm gegenkber bas schüchterne Mabchen im Kampfe mit bem eigenen Herzen. Er nähert sich ihr, wendet sich angstlich um und fliebt dann wieder. Verführerische Stellungen, bezandernde Bewegungen folgen rasch auf einander, dazu die charatteristische Musit, man glaubt Birgils Galathea in Musit und Tanz verkörpert zu hören und zu sehen.

Gräfin helene und Theobora nahmen an keinem Tanze Theil.

Wafili fehlte noch und bas verftimmte bie Erftere.

"Wo er nur bleiben mag?" lispelte bie Jungfran beforgt.

"Er wird sich verspätet haben," tröstete Theoboxa. Aber eine Frist um bie andere verstrich und ber Seeoffizier erschien nicht.

Der Buflug ber Gafte nahm noch tein Enbe.

Der Graf Capo b'Iftria mit bem Prinzen Ppfilanti traten eben ein und sprachen sehr eifrig mit einander.

"Mso schon wieder ein Duell," sagte der Staats= mann eben.

"Und zwar ein Duell zwischen ernsten, reifen Dannern von sehr hoher Stellung. Der preußische Kriegsminister von Boyen hat sich mit bem gelehrten, geistreichen Wilhelm von humbolb buellirt."

"Unerhört! Was war benn bie Veranlaffung zu bies fer Collision zwischen Männern, bie ber übrigen Welt mit bem Beispiele ber Ruhe und Mäßigung vorangehen sollten ?" "Empfindlichteit. Der Kriegsminister wurde zu einer Konferenz bes Kongresses gelaben, um über gewisse Puntte Austunfte zu geben, die fein Departement betrafen.

"Als er sich barüber ausgesprochen, war es in ber Ordnung ihm zu fagen, daß die Konferenz nun ihre Berathungen fortsehen werbe, was ihn veranlaßt hätte, sich zu entfernen, statt dessen wies ihn Herr von Humbold unter nichtigen Vorwänden zurück, worüber die Empsind-lichkeit des Andern sich empörte, er forderte Gemugthung und der kaltblütige Humbold ging die Partie ein.

"Zeugen bes Duells waren ber Fürst harbenberg und Dotter Koreff, und man hat sich ehrlich und gewissenhaft geschlagen, aber bie Beisiber bes Kongreffes scheinen geseit und unverwundhar, bei allen bisherigen Zweitämpsen ift noch keinem Minister ober Diplomaten die haut gerist worden.

Der Graf lachte, reichte einem entgegenkommenben Ravalier bie hand und fagte :

"Bas Neues aus Italien ?"

Diefer war ber Gefanbte Ronig Ferdinands, welcher für seinen herrn ben von Murat occupirten neapolitanischen Ehren vom Kongresse reflamiren sollte.

Der Minifter Alvaro Ruffa entgegnete :

"Man melbet freilich etwas unbestimmt von ber Entbeckung einer bebeutenden Verschwörung, welche in alle italienische Staaten eingreisen soll und die nichts Geringeres bezweckt, als alle Fremben aus dem Lande zu vertreiben, und eine einige italienische Nation zu bilben. Carpani, der berühmte italienische Dichter, der neulich bei ber Fürstin Maria Eperhagy sein Gebicht: "Bergangenheit und Jukunft" vorlas, weiß von ben Tenbenzen bieses Bunbes, beffen Glieber sich Carbonari nennen mehr zu erzählen."

"War vielleicht ber Stifter biefes Bundes ein Kohlenbrenner? \*)

"Man lachte über ben Scherz und ber Neapolitaner, ber gestern einem Feste bei Geren von Gepmüller beigewohnt hatte, schwang sich plötlich mit einer tühnen süb-lichen Fantaste von den Verschwörern in Italien in den Salon bes Wiener Bankiers und sagte: Sie haben doch schon von dem Unfall gehört, der sich gestern bei Gep-müller zutrug?"

Als die anderen verneinten, suhr Signor Ruffo fort: "Der Fürst Moris Dietrichstein tanzte mit der reizenden Madame Perepra, der Tochter der Baronin Arnstein. Bon der Schnelligkeit des russischen Walzers hingeriffen, verwickelt sich die Dame in die Falten ihres Kleides, und fällt, ihren Tänzer mit sich niederreißend, der Länge nach zu Boden."

"Man muß gestehen, erwiederte Ppfilanti, bie Fürsten Namens Morit haben auf dem Kongresse Mißgeschick, beim Caroussel stürzte ein Liechtenstein mit seinem Pferbe, beim Balle fällt ein Dietrichstein mit seiner Tänzerin, ach, mit welchen Gesahren muffen wir unfere Vergnügungen erkaufen."

Die tomische Erclamation bes Prinzen erregte Beisterfeit.

<sup>\*)</sup> Carbonari zu beutsch Rohlenbrenner.

Der Tanz war gerabe zu Ende, die Flügelthüren eines ungeheueren, burch tausende von Kerzen erleuchteten Saales flogen auf, dieser lub die Gäste zum Souper ein.

In diesem Momente fühlte ber Marquis Montseron, wie Theobora, die an seinem Arme hing, erzitterte.

"Beiliger Gott! murmelte fie."

"Sind Sie unwohl? fragte Achille besorgt."

"D nein, aber ...."

Die Dame hielt inne, fie vermochte nicht weiter zu sprechen.

Der Marquis folgte erstaunt ber Richtung ihres Blides und nun erblagte auch er, sein Auge fiel auf ben entsetzlichen Erzähler an ber Table d'hôte bei ber Raisferin von Desterreich.

Es war herr Raily, welcher fich unseren Befannsten boch aufgerichtet naberte.

Wer hattte bei biefem galanten herrn bas Gift ges fucht, welches er bei fich trug?

Nicht alle Schlangen find verbammt, fich auf bem Bauche fortzuringeln und fich nom Staube zu nahren.

# Fünftes Rapitel.

#### Der Abenteuerer entladet fein geschof.

Als die beiben Liebenden ben Endglander auf fich zu= schreiten faben, erfannten fie ben Sturm, ber ihnen be= vorstand.

Die Witwe gebachte ber Drohung und Achille ber vershängnisvollen Erzähfung; seit bamals floh er jede Gelegenheit, wo er mit dem Engländer zusammenzutreffen fürchstete; er wußte, daß Raily im Rasumovskyschen Palais keinen Zutritt habe, daher besuchte er heute seit langer Zeit wieder eine Festlichkeit und nun kraf er den Gemiesbenen dennoch hier.

Er ift meinethalben gekommen! bas war ber Besbante, ber Achille's Seele angftigte.

"Er führt Boses im Schilbe! bies war Theodora's Ueberzeugung.

Ratty naberte fich bem Grafen Marfan, grußte ihn und bann bie übrige Gefellschaft.

Graf Febor, Helenens Bater, unterhielt fich eben mit einem Befannten.

Raily fprach mit Marfan und benutte bie Gelegens beit eines gunftigen Augenblides, ihm zuzufluftern:

"Ich bitte Sie, beschäftigen Sie sich nur zwei Mis nuten lang mit dem Marquis Montferon, ich habe seiner Bame eine Mitthellung zu machen."

Marfan hiezu bereit, winkte balb barauf ben Marquis zu sich und feffelte ihn burch Aufzählung von Muthmaßungen über Basiti's Ausbleiben, während bem beeilte sich ber Engländer, ben Platz an Theodora's Seite einzunehmen und begann:

"Gnabige Frau, ich bin getommen, mein Wort gu Ibfen."

Die Dame blidte ihn zaghaft an, man fah, wie fle zitterte.

"Ich will jeboch ben entscheibenden Schritt nicht thun, bevor ich Sie nicht noch einmal gewarnt."

Reine Antwort.

"Indbige Frau, ich wieberhole Ihnen, bag meine Gefühle für Sie noch immer biefelben finb."

"Abscheulich!" murmelte jest bie Dame.

"Willigen Sie ein, die Meine zu werden?"

"9dimmermehr!"

"Zwingen Sie mich nicht, mein Geschoß zu entladen." Die Witwe faßte sich, und allen ihren Muth zusams menraffend entgegnete sie:

"Ich bin mir keiner Schuld bewußt, und was den Marquis betrifft, so wird er den Muth besitzen, jede Versläumdung Lügen zu strafen. Komme, was da wolle, ich bleibe meinem Entschluß getreu, thun Sie, was Ihnen beliebt, ich verachte Sie!"

"Ift bies 3hr lettes Bort?"

"Ja," hauchte bie Dame und brangte fich, ben Eng= lander verlaffend an Gelenens Seite.

In bem großen Saale waren funfzig Tische servitt, Bristall, Silber und Blumen wechselten mit einander ab; man schwankte, solle man die Herrlichkeit dieser Beigaben bewundern, oder die Verschwendung dessen, was aufgetnegen wurde.

Was der Welttheil an gastronomischen Seltenheiten bietet, war hier vorhanden.

Truffeln von Perigord, Austern von Oftende, Orangen von Sizilien, Sterlets\*) von der Wolga, Erdbeeren aus England, Trauben so frisch, als waren sie erst vom Stocke gelöst, aus Frankreich, Forellen aus der Steiermark, Wein aus Tokan und der Champagne, Annanas aus den Gewächshäusern von Moskau, und endlich auf jedem Tische ein Korb, angefüllt mit den frischesten Kirschen.

Sie waren trot bes Winterfrostes wohlerhalten aus St. Petersburg angelangt, und jebe einzelne dieser Rirsschen kam auf einen Silberubel zu stehen.

Raily, ber sich wieder an Marsan anschloß, saß mit unseren Bekannten an Einem Tische; ber junge Graf, zu seiner Ehre sei es gesagt, ahnte nicht, was im Hinterhalte schlummerte, und wunderte sich nur über die Einsubigsteit und Juruchaltung Theodora's und Achille's.

Der Marquis hatte noch tein Wort mit bem Engsländer gesprochen, fein Blid streifte nur manchmal finster grollend an ihm vorüber, wie es immer geschieht, wenn

<sup>\*)</sup> Die kleinste Gattung bes Store, welche guten Caviar liefert.

man Jemanben anfieht, von bem man weiß, bag er uns fer Gegner ift, ohne jeboch bie Ursache bessen zu tennen.

Achille wußte nichts von dem feindlichen Verhältniffe bes Engländers mit Theodora und sah in ihm einen persfönlich en Wibersacher.

Die Witwe ihrerseits ahnte wieber die Waffe nicht, bie Raily in handen hatte, um Achille und mit biesem auch sie anzugreisen, aber sie blieb nicht unthätig.

Die Gewisheit ber Gefahr, die Wichtigkeit beffen, was für fie auf bem Spiele ftand, regten fie auf; die elaftische Natur bes Weibes erlag dem Drude nicht, ben Raily's Gegenwart auf fie ausübte, sondern widerstand bemfelben und schnellte dann mit um so größerem Gegensbrucke empor.

Der Stolz ber Griechin rattelte ihre Gebanken auf, es galt, ben Angriff bes Gegners nicht abzuwarten, fonsbern ihm zuvorzukommen.

Aber wie ? Womit?

Eine Ibee burchstog die Seele der jungen Frau, sie wendete sich zu dem Grafen Febor, zu bessen Linken sie faß und lispelte ihm zu:

"Gerr Graf, jener Engländer, ber fich zulest in unsfere Gesellschaft brangte, ift ein bekannter Spieler, ber zu ben Festen in diesem Palais noch nicht gelaben worden war. Ich vermuthe, daß er fich eingeschmuggelt hat."

helenens Nater murbe betroffen, ein Spieler in ber gewählten Gesellschaft feines Verwandten, bes Fürsten, biefer Gebante emporte ibn.

Such at Shade. were des Englister beneult more:

In Sutur de Sunn Made deinsten, das shine ner Atmundum, und den niedem Suden pu inden, daße "" neuer ne Industrate der Mung des händen Nasatmunde

de same une, susigne des Carl son Lukzin, --- Tand-tur unmaken andane iete, und ab mede n 2 manue samen, due une 25 alex Aniiden gedes ... unun une de de Tanapur Su."

There were under de inder Mendens fag und Monde Standard unterfür, wente me möglich noch vorder meten al. 2 dem unt: 2. petandur der Cogliffor a I Inc. Inc. und die Anderstehtlich der gementense Standard unt unte die Sallen zu Marly merk im angelichte

in Da. deute ter ungeführ derülle Relle wie der Deriver en Berei

The same another draw amprishent heregong, who are no to Andrew when the Andrew when Combiliners, we will be to the Andrew with the training for the Andrew was the Andrew Andrew

was der eine Steinen beiter der der beneiten beiter beiter

baffabe und freiwilliger Zuschauer bei bem großen biplos matischen Sanhebrin, und endlich mehrere Damen, in ben russischen und französischen Salons bekannt und beliebt.

Graf Zibin, der in achtzehn Monaten vom ruffischen Husarenoffizier bis zum Obristlieutenant avancirt war und brei Orden erobert hatte, darunter das St. Georgentreuz, welches Alexander von der eigenen Brust nahm, um es an die seinige zu beseistigen, der außerdem auch noch wäherend der Unthätigkeit des Lagerlebens viermalhunderttausend Silberrubel im Kartenspiel gewonnen hatte, dieser junge Kavalier, den die Götter mit allen Arten von Glück überschüttet hatten, führte mit der ihm angebornen Lebhaftigkeit das Wort.

"Es ift natürlich," sagte er eben, "daß man sich hier bestrebt, einander an Glanz und Pracht zu überbieten, ansstaunen muß man jedoch die Ausdauer und die physische Arast, welche unsere Damenwelt entwickelt, um allen diessen Festen unermüdet und mit ungeschwächter Energie beizuwohnen; man kann sich dieses Phänomen nur erklären, wenn man erwägt, daß der Festsalon und der Tanzeboden das eigentliche Terrain für Frauen ist, wo sie ihre Schlachten schlagen, und wo sie, wie echte Soldaten zu siegen oder zu unterliegen wissen. Indem sie also aussdauern, thun sie nichts als was die Ehre ihres Geschlechstes und ihr eigener Vortheil erheischt.

"Sie rechnen bemnach bas Berdienst ber Ausbauer ben Damen nicht hoch an?" fragte Ompteba.

"So wenig als ich es bem Solbaten anrechnen murbe,

Welch ein Standal, wenn ber Englander bemerkt murbe ?

Den Salon bes Herrn Raily befuchen, das schänstete Riemanden, aber ihn in feinen Salon zu laden, duls bete weber die Stellung noch der Rang des Fürsten Rassumowsky.

"Sie haben recht," versette ber Graf von Tulezim, "bieser Mensch kann unmöglich geladen sein, und ich werbe ibn zu entfernen trachten, boch muß es ohne Aufsehen gesichehen; barum bitte ich Sie, schweigen Sie!"

Der Marquis, welcher zur Linken Theobora's faß und biesen Wortwechsel erlauschte, wurde wo möglich noch mehr verlegen als er schon war; er gedachte der Erzähslung an der Table d'Hote, und die Achnlichkeit der gesenwartigen Situation mit jener im Salon zu Marly mußte ihm auffallen.

Herr Raily spielte hier ungefahr biefelbe Rolle wie bort ber Henter von Paris.

Die Tafel nahm indessen ihren ungeftörten Fortgang, ber Berg achtet nicht auf die Reibung zweier Sandtörner, ihm ift es gleichgiltig, wenn ber Sturm sie auswirbelt und fortträgt; wer wird beim Andlide bes unübersehbaren Meeresspiegels auf einen Keinen Kreis Rückicht nehmen, ben ein Ungeheuer aus ber Tiese her auswühlt?

Außer ben uns bekannten Personen saßen an bemsfelben Tische auch einige italienische Abgeordnete, die Grassen Witt, Zibin, einer ber brei Grafen von Pahlen, Baron Ompteba, ehemals westphälischer Minister in Wien, jest nach dem Sturze seines Souverans ohne Ams

baffabe und freiwilliger Zuschauer bei bem großen biplosmatischen Sanhebrin, und endlich mehrere Damen, in ben ruffischen und französischen Salons bekannt und beliebt.

Graf Zibin, ber in achtzehn Monaten vom rufflichen Husarenossizier bis zum Obristlieutenant avancirt war und brei Orden erobert hatte, darunter das St. Georgentreuz, welches Alexander von der eigenen Brust nahm, um es an die seinige zu besesstigen, der außerdem auch noch wäherend der Unthätigkeit des Lagerlebens viermalhunderttaussend Silberrubel im Kartenspiel gewonnen hatte, dieser junge Kavalier, den die Götter mit allen Arten von Glück überschüttet hatten, führte mit der ihm angebornen Lebhaftigkeit das Wort.

"Es ift natürlich," sagte er eben, "daß man sich hier bestrebt, einander an Glanz und Pracht zu überbieten, anstaunen muß man jedoch die Ausdauer und die physische Araft, welche unsere Damenwelt entwickelt, um allen diessen Festen unermüdet und mit ungeschwächter Energie beizuwohnen; man kann sich dieses Phänomen nur erklästen, wenn man erwägt, daß der Festsalon und der Lanzboden das eigentliche Terrain für Frauen ist, wo sie ihre Schlachten schlagen, und wo sie, wie echte Soldaten zu stegen oder zu unterliegen wissen. Indem sie also ausdauern, thun sie nichts als was die Ehre ihres Geschlechstes und ihr eigener Vortheil erheischt.

"Sie rechnen bemnach bas Berbienst ber Ausbauer ben Damen nicht boch an?" fragte Ompteba.

"So wenig als ich es bem Solbaten anrechnen wurbe,

ber wegen Ermubung bas Schlachtfelb verließe, um in's Lazareth zu wandern."

"Ich bente, eine volltommene Frau kann überall Siege erfechten!"

"Bollfommen? Dies Wort ift fehr relativ. Dem Einen bunft eine Blauaugige, bem Anbern eine Brunette, bem Oritten gar eine Rothlodige vollfommen."

"Welcher Anficht hulbigen Sie?"

"Ich halte es mit herrn von Talleyrand; zur Zeit, als er in Madame Gant, die jest seine Gemalin ift, sehr verliebt war, sagte er: Madame besitst alle Eigenschaften, bie eine Frau vollsommen machen."

"Und welches find biefe?" fragte Berthier ben Disnifter ber auswärtigen Angelegenheiten."

Darauf erwieberte biefer: "Sie hat erstens einen sanften Charatter, zweitens einen leichten Athem, unb brittens eine angenehme Saut!"

"Das ift wieber einer von ben charafteristischen Ginfällen bes schlauen Diplomaten," bemertte Graf Tulczim.

"Mehr launig als geistreich" sagte Graf Witt, "er reiht sich jenem Einfall würdig an, ben ber Fürst zur Zeit des Direktoriums hatte, als der Fürst von Reuß eine offizielle Depesche mit den Worten begann: Der Fürst von Reuß erkennt die französische Republik an!" worauf herr von Talleyrand als Minister des Auswärtigen wörtzlich erwiederte: "Der französischen Republik ist es angenehm, die Bekanntschaft des Fürsten von Reuß zu maschen!"

Alles lachte.

Graf Trettenborn trat von einem ber Nebentische herbei und sagte:

"Eine freudige Nachricht. Wir werben in ben nachften Tagen ein hobes Brautpaar begrüßen."

Alles horchte.

"Die Großfürstin Ratharina wird die zukunftige Rönigin von Würtemberg, die Dispensation der griechischen Rirche ist bereits hier eingelaufen und die offizielle Anzeige der Verbindung durfte nächstens erfolgen."

"Die Liebe," sagte Zibin begeistert, "ift in allen Ständen anmuthig; aber wenn fie in ber Hutte angenehm ift, so ift fie im Palaste berauschenb."

In diesem Momente erscholl eine Fanfare, an ber obersten Tafel begann man Toaste auszubringen, welche stürmische Erwiederung fanden, besonders aber jener, ber bem zufünftigen ehelichen Glück Gr. f. hoheit bes Kronsprinzen Friedrich von Würtemberg galt.

Das Souper war zu Ende und ber Ball murbe forts gesett.

Als man fich vom Tifche erhob, naherte fich Gelenens Vater Herrn Raily und fagte mit bem Tone kalter Formlichkeit:

"Mein herr, ich ersuche Sie, mir zu folgen."

"Ihnen, Herr Graf, wohin und warum ?"

"Ich muß mir einige Erklarungen von Ihnen erbitten."

"Ich bin bereit, Ihnen Rebe zu stehen, boch wunsche ich, baß bies hier geschehe, ich bin kein Freund einsamer Gemächer und abgelegener Corridore." "Sie werden mir boch nicht zumuthen, bas Feft burch einen Standal zu ftoren."

"Um Bergebung, herr Graf, ich wußte nicht, baß Sie es auf einen Standal abgefeben haben."

"Mein herr !"

"Bleiben Sie ruhig. Sagen Sie, was Sie mir zu fagen haben und ich werbe antworten, wünschen Sie mehr?"

"Wohlan, mein herr, ich finde Ihre Anwesenheit bei einem Feste des Fürsten Rasumowsky so ungewöhnlich, daß ich während der Tafel durch einen Diener anfragen ließ, ob sich Ihr Name unter den Geladenen besinde? worauf ich eine verneinende Antwort erhielt. Mit welchem Rechte sind Sie hier?"

Der Englander verzog die Miene zu einem lächeln ben Grinfen und entgegnete:

"Sier meine Legitimation!" babei zeigte er bem Grafen bie von Wafili erhaltene Karte.

"Bie sind Sie in ben Besit bieser Karte gelangt?, "Auf die rechtmäßigste Weise von der Welt. Alle die Hunderte, welche hier anwesend sind, genießen das ihenen bereitete Vergnügen umsonst, bei mir ist es ein Anderes, mich kostet mein Entre hunderttausend Rubel, ein Preis, mit dem sogar die Petersburger Kirschen, die ich heute anstaunte, zu theuer bezahlt wären."

"Sie haben alfo bie Rarte getauft ?"

"Ja, mein herr, vor mehreren Tagen forberte mich Graf Arthur Wasili zum Spiele herqus, er perlor huns berttausend Rubel, und ich war so großmuthig, ihm für ben einmaligen Gebrauch biefer Rarte feinen gangen Berluft gurudzuerftatten."

Der greife Graf tehrte fich betroffen seiner Tochter zu, beren Antlit bleich geworben war wie bas einer Leiche.

"Mein Herr," stammelte bas Fräulein, "was Sie ba sagen, ist nicht möglich!"

"Graf Marfan ift mein Zeuge!"

Der junge Graf sah, sich plötlich gegen seinen Wils-Ien in eine unangenehme Affaire hineingezogen.

"Mein herr," sagte er bose zu Raily, "Sie haben Arthur versprochen, keinen Migbrauch von der Karte zu machen und den Borfall geheim zu halten.

"Beibes mare geschehen, hatte man mich hier nicht gezwungen, mich zu legitimiren, nun, ich bente, es ist in einer befriedigenden Weise geschehen.

Seche Personen bilbeten die Gruppe, wo diese Scene abgespielt wurde und herr Raily war die einzige unter ihnen, für den die Situation keine peinliche war.

Graf Febor, bem die Bewerbung Mafili's um Gelenens hand tein Geheimuiß war, fah plötlich ben jungen Mann, in beffen hande er das Glud feines einzigen Kindes legen sollte, in einem sehr zweibeutigen Lichte vor sich fteben.

helenens herz zog fich trampfhaft zusammen so wie jene sensitiven Mimofen, beren Blätter bei ber leisesten Berührung fich zusammen ziehen.

Theobora und Achille litten unter ber Ahnung ber eigenen Gefahr und Marfan ärgerte fich, bag er gegen

feinen Willen mit beitragen mußte, feinen Freund blos-

Nachbem ber Englander bie letten Worte fprach, wendete fith Graf Febor zu Gelene und fagte:

"Die Angabe dieses Herrn ift leiber wahr, Graf Wasili ist eben so leichtsinnig als unwürdig, er barf bie Schwelle dieses hauses nie mehr übertreten."

Das Fraulein ftanb ftumm ba und nahm ben Bes fehl bes Baters mit einer Verbeugung entgegen.

herr Raily ließ feinen Blid triumfirend die Gruppe umtreifen und fagte bann :

Meine Legimation scheint bei Ihnen teinen angenehmen Einbrud gemacht zu haben, ich bebauere es, um fo mehr, wenn ich an bie Urfache bente, bie Gie veranlagte, mich bagu aufzuforbern. Es fchien Sie zu verleten, einen Mann meines Stanbes in bem Salon Ihres Berwandten zu feben; ich mache aus meiner Lebensweise tein Behl, ich bin ein Spieler, aber ein nobler Spieler. 3ch vertebre nur mit ausgezeichneten Berfonen, und Bringen, Generale und Minister find nicht felten meine Gafte. Dein Erscheinen in biesem Salon ift also keineswegs erniebrigend, es mag auffallen, aber es ift teine Beleibigung für bie übrige Gefellschaft, benn es gibt in gang Guropa teine Sauptstadt, wo nicht bie Creme ber Gesellschaft mit mir verkehrt und Umgang gepflogen hatte. Wenn Sie, Berr Graf, um bie Sausehre bes Rurften wirklich beforgt find, bann follten Sie fiche angelegen fein laffen, unter ben übrigen hier anwesenben Bersonen genauer nachzuforschen, ob fich nicht etwa Gine barunter befinde, beren Anwesenheit

in Birklichkeit eine Schmach für die übrige Gesellschaft ift, bie baher in einem so ausgezeichneten Kreise um so weniger gebulbet werben sollte, ba man sogar in bürgerlicher Sphäre Anstand nähme, mit ihr zu verkehren.

"Mein Herr, ich will nicht hoffen, daß fich hier eine foliche Berson befindet?"

"Doch, herr Graf, boch."

"Es ist nicht möglich!"

"Hier steht sie! versette ber Englander ruhig und beutete mit dem Finger auf den Marquis Achille Montsferon."

Diesem brohten bie Sinne zu schwinden.

Theobora zitterte wie Cspenlaub.

Graf Febor blidte Marquis an, er schien von ihm eine träftige Abmehr zu erwarten, boch fie erfolgte nicht.

"Herr Marquis, sagte er erstaunt, Sie erwiebern nichts? Sie bleiben bei ber abscheulichen Anschulbigung bieses Herrn frumm?"

Raily weibete fich an ber Berzweiflung bes Bestreffenben und bemerkte nicht ohne Zufriebenheit mehrere Reugierige, die von der Scene angelockt, deren Entwidslung entgegen harten.

"Was foll, was tann ber Marquis erwiebern? sagte ber Englander, gegen die Wahrheit läßt sich nicht ans tämpfen."

"Sie behaupten alfo, bag bie Ehre bieses Sauses burch bie Gegenwart bes Herrn von Montferon leibet?"

"Ja, herr Graf, benn biefer herr Marquis Achille Montferon ift...."

"Nun, wer ift er ?"

Raily bliekte Theobora fragend an; er zögerte mit ber Antwort; eine flehende, bezeichnende Geberde von ihr hätte ihn inne halten gemacht, ihre Nachgiebigkeit hatte eine für den Geliebten gunftige Wendung zur Folge ge-habt, aber fle war leblos und ftarrte wie mit verglasten Augen vor sich hin.

Der Englander zuckte daher mit der Schufter, als wollte er sagen: "Du willst es, wohlan, es sei!" und ers wiederte laut:

"So vernehmen Sie benn, bieser herr Marquis ift ber Sohn jenes Mannes, unter beffen Banben Lubwig XVI. starb. Er ist ber Sohn Swesous, des ehemaligen henters von Naris!"

Gin Schrei bes Entfetens untfuhr ben anwesenben Frauen, ein Murmeln bes Granens ertonte von ben Lippen ber herren.

Theodora lag leblos in helenens Armen.

Der Marquis war niebergeschmestert wie eine Gutte, auf welche eine Lawine herabgerollt ift.

Herr Raily wendete sich zu dem Grafen Febor, versneigte sich und sagte mit einem zermalmenden Hohne:

"Der Spieler geht freiwillig von dannen, benn er hat nach allen Seiten hin Genugthuung erlangt!"

Rach biefen Worten vorließ er ben Salon.

# Sechstes Rapitel.

Der Kaiser von China muß ein hausmittel des herrn von Talleyrand gebrauchen.

Eine Nachricht burchflog bie Residenz, eine Runde, bie selbst mahrend bes Kongresses Aufsehen erregte, sie hieß: "Prinz be Ligne ift tobt!"

"Er wurde einst in Paris von dem Herzog von Orleans beredet, mit ihm einen Herenmeister zu bessuchen, der damals sehr im Mode stand und allgemein der "große Estrella" genannt wurde. Dieser prophezeite dem Prinzen, daß er während eines "großen Lärms" sterben würde.

Der Prinz beutete bies auf einen Tob auf bem Schlachfelbe, aber es kam anders; er ftarb mahrend bes Kongreffes.

Der geistreiche Marschall erinnerte fich in seinen letsten Stunden jenes Borfalls und scherzte barüber:

"Ich erinnere mich nicht, baß biese Woche hier großer Lärm gewesen ist, benn biese Balle, Feste, Verhandlungen und Intriguen, ich habe wohl gehört, daß Viele bavon leben, aber ich habe noch nicht gehört, daß Jemand das ran stirbt."

Der Doktor Malfati machte ihm fanfte Vorwürfe megen ber Unvorsichtigkeit, burch bie er sich bie Krankheit zugezogen.

Der Prinz erwiederte: Die Fakultät mag mir's verzeihen, aber ich bin wie der Robinson, der gegenwärtig auf Elba haust, ich gehöre, was die Medizin betrifft, zu den Ungläubigen. Auf meiner fabelhaften Reise nach Taurien brang die große Katharina dei Gelegenheit einer Unpäßelichkeit in mich, ärtzliche Behandlung anzunehmen. Ich antwortete ihr: Madame, ich habe eine eigenthümliche Art, mich zu behandeln. Sobald ich mich krank sühle, ruse ich meine beiden Freunde Segui und Cobenkl, den einen lasse ich kystiren, dem andern verordne ich einem Aberlaß und ich bin kurirt.

"Seit damals, mein Prinz haben sich die Zeiten gesandert, wenn ich mich nicht irre, so sind seit damals sechs Lustra verflossen"

"Halt, Doktor," rief ber Kranke lebhaft, "laffen wir uns auf keine Rechnungen ein. Bilben Sie sich ja nicht ein, baß ich, um bie Monotonie ber Feste zu stören, ben Leuten bas Schauspiel ber Beerbigung eines Felbmars schalls bieten werbe. \*) Nein, nein, ich bin nicht Hosmann genug, um eine solche Rolle zu übernehmen, auf biese Weise will ich bas königliche Narterre bes Kongreß-Schau-

<sup>°)</sup> Eine andere Berfion läßt den Prinzen sagen: "Weine Wittel gestatten mir nicht, zu dem Besten des Kongresses beizutragen; so will ich denn das Begräbnis eines österreichischen Feldmarschalls zum Besten geben. Das ist noch nicht dagewesen!" — Obige Angabe ist die richtige; sie rührt von einem Ohrenzeugen ber.

spiels nicht amussen, das ware ber Tob eines hanswursstes, und zu dem habe ich mich nie hergegeben. Die herzen vom Festomité mögen baher die Gewogenheit haben, diesen Artisel aus ihrem Festprogramme zu streichen, ich bin nicht gewohnt, das Theater in dem Augenblide zu verlaffen, wo das Drama am interessantesten wird."

Die Nachricht von ber Krankheit bes Fürsten zog eine Menge Bolls herbei, welches von ber Bastei aus theilnahmsvoll zu seinen Fenstern hinauschaute.

"Nein Freund," sagte er zu bem Rammerbiener, "lösche die Wachsterze auf bem Tische bort aus, man tonnte ste von der Bastei aus sehen, sie für eine Leichenterze halten und glauben, daß ich schon tobt sei."

Die Ahnung seines Todes machte ihn schwermuthig. "Und boch sagte er, die Natur hat es so eingerichtet, wir mussen den eingenommenen Plut räumen, um die Stelle einem Andern zu überlassen; ach, alle Jene, die man liebt, zu verlassen, das ist die größte Pein des Sterbens."

Er wischte fich eine Thrane aus ben Wimpern und fuhr rafch fort:

"Nun, nun, fürchtet nichts, diesmal foll die "Stumpfnase" noch nicht Recht haben, ich will ihr zum Trot gesunden. Mir hat der Tod des Petronius stets sehr gefallen, wollüstig wie er gelebt, wollte er auch sterben, er ließ
eine reizende Mustr aufführen und schone Lerse rezitiren.
Ich wills noch besser machen wie er, von Allem umgeben,
was ich liebe, will ich in den Armen der Freundschaft
sterben."

Rurz barauf sagte er: "Ich glundte nicht so viel Umftande beim Sterben zu machen. In ber That die Ungewißheit und die Rurze unseren Tage find gar nicht ber Mühe werth, so lange zu warten!"

In einem Momente ber Schwäche rief er feinen. Kindern zu: "Ach, ich fühle, die Geele hat ihr Kieid absgenütt. Ich habe keine Kraft mehr zu leben, aber ich habe noch die, euch zu lieben!"

Die Kinder marfen sich auf sein Bett, kusten feine Hande und benetzten sie mit Thranen; da nahm der Marsschall seinen letten Withpfeil aus dem Köcher und rief: "Was thut Ihr, meine Lieben, ich bin ja noch lein Geisliger. Mein Gott, wie schlimm muß es mit und stehen, wenn man mich schon dafür halt!"

In seiner letten Stunde richtete sich ber Marschall zur Stellung eines Menschen auf, ber kampfen will, seine weitgeöffneten Augen ftrahlten und in einer unbeschreiblichen Aufregung schrie er:

"Macht die Thure zu ... hinaus mit Dir ... ba tommt er herein ... werft ihn hinaus ... ben Stumpfnäsisgen ... ben Schenslichen!"

Es entstand hierauf im eigentlichen Stute bes Wortes ein Rampf mit dem Tobe, er wehrte sich, rief um Silfe, unterlag jedoch, und sant erschöpft auf das Ktffen zurück.

Eine Stunde barauf mar er verschieben Es mar am breizehnten Dezember.

Die Fürstin Clary schloß ihm bie Augen, und seine Buge erlangten bie frühere Rube und heiterkeit und so

wie im Leben in Allem aufferordentlich, war es ber Marschall auch im Lobe, sein Antlit war jett schönen, als es je im Leben gewesen.

Die Leichenfeierlichkeit versammelte eine ungaptbare Menschenmenge, die Baftei, bas Glacis, die Freiung maren vollgepropft, die Einfegnung der Leiche follte in der Schottentirche und ihre Beisehung am Sahlenberge stattfinden.

Wenn zu bem eigenen Aummer fich auch noch ber über frembes Leib gesellt, bann fühlt man eine zweisache Art von Schmerz, wo jebe berselben uns in einer eigenthum-lichen Weise berührt, beildufig wie wenn Brand und Stich fich zur Pein eines Menschen vereinigen.

In biefer Lage befand fich Graf Arthur Wastli, als er bei bem Leichenbegängniffe unter ben Maffen zwecklos umherierte.

Die allgemeine Trauer um ben greifen Marfchall gefellte fich zu bem eigenen Gram, ber feit einigen Tagen . über ibn gekommen war.

Schon am Tage nach bem Feste im Rasumowstyschen Palais war Marsan zu ihm geeilt, um ihm bie Scenen ber verstoffenen Nacht mitzutheilen.

Bafili fiel aus ben Wolfen seines himmels, an bie er fich noch angeklammert hatte, vollends herab und rief: "Schandlich, nieberträchtig, ich werbe ben Engläuber ers würgen!"

Marfan gab fich Mube, ihn zu befanftigen.

Um bas Mag voll zu machen, tam ein Billet bes Grafen Febor, in welchem sich bieser in latonischer Rurze

alle ferneren Befuche verbat, was ben armen Secoffizier vor Buth und Schmerz fast außer sich brachte:

Mit seiner Liebe brohte sein ganzes Lebensglud zu zerfallen, die Ungnabe hatte er, wenn auch ungern, erstragen, ohne Helene zu leben, bas vermochte er felbst in Gebanten nicht mehr.

Wher was beginnen?

Dem Engländer fechs Joll in das neblige hetz rennen, das war fein erfter Gedanke, allein Marfan war klug genug, ihn davon abzubringen

Er sagte zu ihm: "Raily trägt wenig Schuld an Ihrem Unglücke. Sie haben ihn zum Spiele Herausgesfordert, er weigerte sich, ich bat Sie, von Ihrem unselbgen Verlangen abzustehen, Alles war vergebens. Raily hätte sein Ihnen geleistetes Bersprechen gehalten, wäreer nicht von Helenens Vater herausgesordert worden, daß bies geschah, daran trägt Theodora die Schuld, auf welche es der Engländer gemünzt hatte. Sie sehen, es ist eine unselige Verketung, von Umständen, die Ihr Unglück vollskommen machte."

"Oh, ich sehe jest Alles ein, jest, da es zu spät ift. Die Ungnade bes Gzars wird nun über mich voll-tommen hereinbrechen, ich werbe Gelene nicht wieder sehen, ich bin ber erbärmlichste aller Menschen auf dem ganzen. Erbboben."

"Gören Sie mich an, lieber Freund, fein Mensch, und ware er einer ber griechischen Weisen, könnte Ihnen in biesem Augenblicke einen befferen Rath geben, als ben, in ben ersten Tagen ja teinen übereilten Schritt zu ihun, ber Ihre Situation nur noch mehr verschlimmern wurde. Bermeiben Sie ums himmels Willen jeden Zweikumpf, benn Sie wiffen, daß Ihr Kaiser das Duell fast noch mehr haßt, wie das Hazardspiel."

"Aber etwas muß benn boch gefcheben."

"Nichts barf geschehen, am allerwenigften heute ober in ben erften Tagen. Sie muffen abmarten."

"Oh, hören Sie mir auf mit bem Universalmittel Ihres herrn von Tallepraub."

"Benden Sie es an und Sie werden es nicht berenen. Warten Sie, bis, wie Friedrich ber Große sagte, Seine Majestät der Zufall Ihnen zu hilfe kommt."

"Oh, laffen Sie mich mit ben Allianzen in Ruhe, aich habe an ber Dritten fcon genug, foll ich nun noch eine Bierte mit bem Jufall eingehen?"

Die tomische Verzweiflung bes Seemanns, ber selbst im Schmerze sein Naturell nicht verläugnete, zwang bem Franzosen ein Lächein ab.

"Gottlob, er wird wisig, bachte er mit bem Marschall Kalb, jest ist teine Gefahr mehr vorhanden."

Wasilt versprach ihm in der That, jede Boreiligkeit zu vermeiden, die Freunde schieden, um sich beim Leichenbegängnisse bes Prinzen von Ligne wieder zu sinden.

Marfan erzählte bem Freunde, daß er seitbem Nachrichten über Montferon eingezogen. Der Marquis murbe von dem Fefte bewußtlos fortgeschafft und liegt von einem hisigen Fieber befallen, schwer frank barnieber.

. "Der Arme," fprach Baffle im Tone tiefften Bebau-

erns, wie wird es mit ihm enben? Wie verhalt es fich mit ber Angabe bes Englanbers?

"Sie fcheint leiber wahr gu fein."

"Achille ift also nicht Marquis von Montferon?"

"Ich habe mich genau erkundigt und tann Sie verfichern, bag er biefen Ramen mit Recht trägt."

"Dann tann er aber boch nicht ber Sohn bes Scharfrichters fein?"

"Auch bas muß mahr fein, sonft hatte er fich gewiß beeilt, bem Englander zu widersprechen; bas Ganze ift ein Rathsel, beffen tofung erft, erfolgen wirb, wenn Achille wieder gefundet."

"Baben Sie bie junge Grafin feitbem gefeben?"

"Ja, ich sah Helene, ohne mich ihr nahen zu burfene. Ihr Blid ruhte noch immer wohlwollend auf mir und sprach bie Bitte aus, gut zu machen, was ich verborben habe."

Das zunehmenbe Gebrange machte bie Freunde auf bie Aunaherung bes Zuges aufmerksam.

Die Leichenfeier bes Marschalls fant mit all' bem Geprange flatt, welches feinem Range gutam.

Achttaufend Mann Füsiliere, mehrere Kavallerie-Disvisionen und vier Batterien bilbeten ben Konbutt.

Der Zug bewegte sich burch mehrere Straßen ber Stadt. Hinter ber trauernben Familie bes Berstorbenen brangten sich Marschälle, Generale und Abmirale fast aller europäischen Rationen.

Raifer Mexander und ber Ronig von Preugen ftanben auf ber Schottenbaftet, um ben Bug an fich vorüber ziehen zu laffen, ihre eblen Fistognomien verriethen bie lebhafteste Trauer. Alexander mochte sich in diesem Mosmente vielleicht erinnern, in welcher Vertraulichkeit der besrühmte Tobte einst mit seiner Ahnin, der großen Kathasrina gelebt hatte.

Aber selbst bem Leichenzuge bes geistreichen Prinzen mischte sich ein Moment-jenes freien Humors bei, ber ihn bei Lebzeiten nie verlassen hatte. Man sah nämlich ben engslischen Abmiral Sir Sibney Smith hoch zu Pferbe mit gezogenem Degen an ber Spise einer österreichischen Batterie!

Gin Anblid, ber trop ber buftern Gelegenheit boch nicht verfehlte, einige Heiterkeit zu erregen.

Die Beisehung ber Leiche erfolgte in bem Kirchlein auf bem Rahlenberge.

Der Mann, ben sein Geift hoch über ben gewöhnlischen Menschenschwarm erhob, sollte biesen auch im Tobe überragen.

Ein trüber büsterer Dezemberhimmel lagerte über ben Bergen, die Glöcklein ber Kapelle ließen ihr traurig Gesläute ertönen, in dem Momente, bevor man den Sarg in die Gruft hinabließ, durchbrach ein Sonnenstrahl das Gewölke und siel durch die schmalen Bogenfenster wie verskärend auf den Sarg, man glaubte eine Geisterstimme zu hören, die von hier aus dem in Wien weilenden Kongresse zurief: "Vanitas vanitatis, omnia vanitatis!"

#### Siebentes Rapitel.

Der egyptische Josef ins Deutschböhmische übertragen.

Das Leben ber beutschöhmischen Zwillinge hatte in ihrer neuen Behausung einen anbern Charafter angenommen; sie waren aus ber Deffentlichkeit ins Privatleben zus rüdgetreten.

Sie musigirten jest weber in öffentlichen Lokalen, noch in Privatgesellschaften, sonbern Josef ertheilte Unterricht im Flötenspiel, musigirte mit Laby Wilson und es ergab sich baburch eine Revenue, die zwar nicht so glanzend aussiel wie die Einnahmen bei Produktionen, die aber immerhin genügten, benn die Ansprüche der Geschwister waren besicheiben und sie lebten nun viel ruhiger und gesahrloser.

Bu bieser wohlthätigen Aenberung in ihrer Erwerbsweise hatte die würdige Frau, bei welcher sie wohnten, nicht wenig beigetragen.

Paulinens Mutter erkannte leicht ben gefährlichen Weg, welchen die Kinder arg- und bewußtlos bahinwansbelten, sie sah die Abgründe, die nur eines ersten Fehltritztes harrten, um sie zu verschlingen; sie lenkte daher die Ausmerksamkeit des Jünglings auf viele Musiker, die sich durch Ertheilen musikalischen Unterrichts eine angenehme Ertstenz geschaffen hatten, munterte auch ihn dazu auf,

rieth ihm, ber Ginladung ber Laby ja fleißig zu folgen, empfahl ihn selbst in betannten Saufern und ber Erfolg war ber ganfligste.

Der Justinkt ber Jugenb, ber bei unverborbenen Menschen immer vorwaltet, ließ die Geschwister sich immer enger an die Familie anschließen und zwischen Josef und Pauline griff eine Reigung Plat, welche die gewöhn-lichen Grenzen einer Freundschaft, und zwar einer Freundschaft, wie sie zwischen einem jungen Menschen und einem hübsichen Mädchen allenfalls möglich ist, bereits überschritzten hatte.

Pauline schloß sich an Josefine an und suchte durch biefes Anschließen an die Schwester die für den Bruder erwachte Neigung zu beden.

Es hatte zwar zwischen ben jungen Leuten noch teisnerlei Erklärung stattgesunden, allein es gibt wie im poslitischen Berkehr so auch in der Liebe eine Korrespondenz durch Telegrasen, wo Blide einige Zeit früher verkünden, was später mit der ganzen Aussührlichkeit einer Wortnote nachfolgt.

Auch bei Josef und Pauline hatte ber elektrische Telegraf — wer wagt bas Fluidum verliebter Augen in Abrebe zu stellen — bereits gesprochen und die ausführliche Erklarung war zu erwarten.

Josefine fühlte fich, obwohl zufrieben, boch weniger glücklich als ber Bruber. Es fehlte ihr etwas, ohne baß fie über bas "Was?" eine genügende Erklärung zu gesben vermocht hatte.

Sie bachte jest nicht nur oft an ben jungen Grafen,

sondern bedauerte auch im Herzen, von ihm nichts mehr zu boren.

Sie hatte oft mit Bauline von Marfan gefprochen, allein ein unbefanntes Gefühl hielt fie gurud.

Die Liebe ist gesprächig und mittheilsam, die erwachende Reigung dagegen schüchtern und verschlossen; die Blüte entsaltet sich verstohlen in geheimnissvoller Racht und erst die Frucht zeitigt im Sonnenlichte.

In bieffr Weise hatte fich bas herzensverhaltnis und bie hansliche Lage ber Geschwifter herangebilbet, als eines Nachmittags zwischen Josef und Pauline eine Scene stattfand, bie leicht zu einer Erkarung hatte fuhren können.

Die brei jungen Leute fagen bei einander und uns terhielten fich, als Josef fich erhob.

"Mobin gehft Du?" fragte bie Schwefter.

"Ich muß zur Laby!" lautete bie Antwort.

"Um biefe Stunbe?"

"Sie wurbe mir bestimmt"

"herr Josef ift in Bezug auf die Uebungen bei Laby Wilson fehr gewiffenhaft," bemerkte Pauline, ohne bas Auge von ihrer Arbeit zu erheben.

"D'ran thut er recht," fagte Josefine, "ein folches Saus barf man nicht vernachläßigen."

"Die Laby ist wohl eine eifrige Musitfreundin?"

"Gewiß!" antwortete Jofef.

"Sie ift wohl noch jung?"

"Bielleicht in ber Mitte ber Dreißig."

"Auch hübsch?"

"Sie ift eine niebliche Frau, lebhaft, freundlich und berablaffend.

Josef antwortete unbefangen, Pauline mochte aber bem Gehör allein nicht trauen, sonbern bliette ihn auch noch verstoften an, ohne jeboch etwas wahrzunehmen was ihr Grund zur Unruhe gegeben hatte.

Josefine bemærkte was vorging und ber weibliche Institute ließ sie die geheime Quelle dieser Fragen errathen, bei Bauline begann sich bereits die Eifersucht zu regen, die Liebe schien bemnach in ihrem herzen schon Wurzel gefaßt zu haben.

"Sie scheinen sich für die Dame zu interesstren," nahm Josesine lächeind bas Wort, "ich bin bereits so glücklich, sie perfonlich zu kennen und gestehe, daß ich sie nichts weniger als hübsch gesunden habe, sie könnte ganz bes quem meine oder Ihre Mutter sein."

Josef ahnte ben geheimen Sinn biefer Reben und Antworten nicht, sand die Aeußerung ber Schwester ganz natürlich und begab sich zur Laby.

Die Dame empfing ihn in ihrem Arbeitsfalon, wo fich ein habscher Flügel befand und wo jederzeit die Mufikubungen flattfanden.

Das Gemach war burch eine große Lampe erleuchstet, beren Licht burch eine Augel von Milchglas angenehm gebämpft wurde; eine einlabende Wärme fluthete burch den Raum, deren anhaltende Wirtung den Geist brückt und verweichlicht, beren momentaner Eindruck jesdoch ein Gefühl des Wohlbehagens erweckt und einen

Raufch bes Blutes erzeugt, bei bem so wie bet jebem anderen die Herrschaft ber Bernunft verloren geht.

Die Dame saß bereits am Flügel, ein reizendes Negsligée umschloß den nieblichen Wuchs.

Das Kleib von Bapeur war vorne und rückwarts ausgeschnitten. Unten eine breite ganz mit Gittern burch-brochene Falbe, von da an zogen sich spiralförmig Rosentnospengewinde empor, welche so wie die Falbe reich gestickt waren. Die Verzierungen am Busen, an den kurzen Aermeln, am Falbenrand u. s. w. bestanden aus Streisen berselben Form, jedoch von verschiedener Breite.

Den Ropf zierte ein Saubchen von Brugler Spiken.

Als Josef eintrat, winkte ihm die Dame freundlich zu, wies ohne ihr Spiel zu unterbrechen mit einer ans muthigen Kopfbewegung auf den Plat, den er gewöhns lich einnahm und hörte erft zu spielen auf, als er die Hand nach dem Futterale ausstreckte, in welchem sich feine Klöte befand.

"Laffen Sie, ich site jest schon zwanzig Minuten am Flügel, ich will heute nicht mehr musiciren."

"Befehlen Mylaby, baß ich mich entferne?"
"Bleiben Sie, wir wollen plaubern."
Iosef verneigte stch.

Laby Wilson ftanb auf, naherte fich einer Bergere und ließ fich wie erschöpft in berselben nieber.

"Ruden Sie Ihren Fauteuil ein wenig naber, noch ein wenig, ich rebe nicht gerne laut, fo, mein Lieber, jest sprechen Sie."

"Mylaby wunschen, daß ich spreche? Ich war auf

eine Sonate, auf ein Duett ober ein sonftig Lonftuck.

"Mein Gott," unterbrach ihm die Dame, "muß man benn um zu konversiren, vorbereitet sein? Ich will keine answendig gesernte Rede hören, sondern eine Improvissation, sprechen Sie, was Ihnen beliebt, mir ist's gleichsgiltig was, ich will nichts als hören, ich bin übellaunig, ich habe Migrane, und wünsche Zerstreuung, denken Sie sich, Sie befänden sich bet einer Freundin.

"Ach, gnabige Frau, in biefe Lage mich zu benten, faut mir fcwer."

"Warum?"

"Ich habe noch nie eine Freundin gehabt!" "Auch teine Geliebte ?"

Josef lächelte und erwiederte: Ich bin fast noch ein Kind, in meinem Alter ist es besser an eine Mutter zu benten als an eine Geliebte."

"Sie thun, als ob Sie noch ein Rind waren. Gin junger Mann, ber sein Fortsommen bereits unter fremben Menschen sucht, ift tein Kind mehr."

"Es ist wahr, gnabige Frau, in bieser Beziehung bin ich bereits auf mich felbst angewiesen, da bin ich wohl kein Kind mehr, was jedoch die Liebe betrifft —"

Molado lachte.

"Ich verstehe," unterbrach sie ihn, "vortrefsich, Ihr Geständniß ist wirklich naiv, Sie find also nur in ber Liebe noch ein Lind! Sie sehen auch ganz barnach aus; aber wie kommt bies?"

Bei biefer Frage bog fich Mabame grazios jurud,

bas Rleib legte sich baburch in malerische Falten, verstürzte sich und enthüllte einen hübsch geformten Fuß, einen jener nieblichen, tabellosen Füße, die kein Männersauge ungestraft sehen kann, so wie es das Märchen von jener Prinzessin erzählt, deren Bild bezauberte, aber nichts weniger als versteinerte.

Der junge Mensch blieb unbefangen, nicht eiwa als ob sein Schönheitssinn ftiesmutterlich bebacht gewesen ware, ihn schützte seine Unverdorbenheit, die Erinnerung an Bauline.

Es war nichts als eine natürliche Sebantenfolge, bag er bereits einige Male zwischen biesen beiben Frauen, bie überhaupt außer seiner Schwester bie ersten waren, mit benen er in einen nabern Verkehr trat, Vergleiche anstellte, diese Bergleiche sielen jedesmal zum Vortheile ber viel jungeren und hubscheren Wienerin aus.

Auch jest trat Paulinens Bild vor seine Seele, er gebachte ber Scene bevor er vom Sause weggegangen war, und ihm fiel babei Josefinens Aeußerung ein, die sie in Bezug auf bas Alter ber vornehmen Englanberin that:

"Sie — bie Laby namlich — könnte bequemmeine und Ihre Mutter sein!"

In bem Worte "Mutter" lag ein ganzer Elssturz, ber jebe zufällig erwachte Aufregung erstarren gemacht hatte.

Der Gebanke "Mutter" ließ ihn bie Frau vergeffen; er dachte nicht, daß eine Frau, die seine Mutter sein konnte, auch ein Weib sein könne.

"Erinnern Sie fich ber Geschichte vom egyptischen Josef?"

"Oh, gewiß! Die Verfolgung von Seite seiner Brusber, bas außerorbentliche Glud, welches ihn bis zum Gunftling eines Pharaonen emporhob."

"Salt, mein Freund, Sie gehen zu weit, bevor er Ganfiling murbe ?"

"Bar er eingefertert!"

"Richtig, und vor ber Einkerkerung?"

"Befand er fich in Potiphars Dienften."

"Da wollen wir verweilen. Erinnern Sie fich ber Scene mit Potiphars Gattin?"

"D ja."

"Sie wiffen auch, was die Egyptierin zu ihm sprach?" Josef erglühte.

"Nun, mein Freund, antworten Sie mir offen und ohne Scheu, glauben Sie, baß Josef klug baran that, seinen Mantel zurud zu laffen?"

Der junge Mensch hatte noch nicht geantwortet und bie Dame fuhr fort:

"Auch Sie führen ben Namen Josef;" so wie jener sind auch Sie in diesem Momente vom Glücke minder begünstigt, Sie sind jung und schön, aber kindisch und unsersahren. Wenn sich nun eine Frau fände, eine Frau, wenn auch nicht so schön, so boch so einslußreich und wohlbabend wie Madame Potiphar, wenn sich eine solche Frau fände und zu Ihnen sagte: Iosef, ich will Deine Freundin sein, Du bist zu jung, als daß ich Deine Gattin wersden könnte, aber sei mein Geliebter, ich will Dich glücklich Kongres zu Wien. II. Bb.

ich über bergleichen nie gedacht, weil ich mich mit ber Angelegenheit meines Berzens nie beschäftigt habe."

Laby Wiffon lächelte ben jungen Menschen bei biefant anfrichtigsten aller Bekenntniffe freundlich an und fagte:

"Ich glaube Ihnen, und nehme beshalb einen noch größeren Antheil an Ihrem Geschicke. Ich wünsche Sie glücklich zu sehen, bin jedoch besorgt, baß Ihnen in dem bewegten Leben dieser großen Stadt ein Ungemach zusstoßen, daß die Reinheit Ihrer Seele Gesahr lausen könnte, getrübt zu werden."

Josef wurde verlegen, er wußte nicht, was er auf biese Beforgniß erwiebern folle ?

Sein in biesem Momente vielleicht nicht sehr geifts reicher Blid ruhte mit so naivem Ausbrude auf ber Laby, bag biese in heiterkeit versest, fortfuhr:

"Ja, ja, mein Lieber, sehen Sie mich nur an, estift so, wie ich sage; die Gefahr wird Ste umwogen und Sie in der Unschuld Ihres Herzens werden sie vielleicht gar nicht ahnen."

"Sie sprechen von Gefahren, Mplady, ich betenne, bag ich Sie nicht verfiebe."

"Ah, das ift köftlich, Sie wiffen affo nicht, daß es Mädchen und Frauen gibt, die jungen Herzen Ihres Gleischen gefährlich werden können?"

"Gefährlich? In wie fern?"

"D, mein Gott, wie naiv."

"Ich will mich Ihnen verständlicher machen. Sagen Sie mir, haben Sie schon die Bibel gelesen ?"

"Za !"

"Erinnern Sie fich ber Geschichte vom egyptischen Josef?"

"Dh, gewiß! Die Berfolgung von Seite seiner Brusber, bas außerorbentliche Glud, welches ihn bis zum Gunftling eines Pharaonen emporhob."

"Salt, mein Freund, Sie gehen zu weit, bevor er Ginfiling murbe ?"

"Bar er eingefertert!"

"Richtig, und vor ber Ginterterung ?"

"Befand er fich in Potiphars Dienften."

"Da wollen wir verweilen. Erinnern Sie fich ber Scene mit Potiphars Gattin?"

"D ja."

"Sie wiffen auch, was die Egyptierin zu ihm sprach?" Josef erglühte.

"Nun, mein Freund, antworten Sie mir offen und ohne Scheu, glauben Sie, baß Josef Mug baran that, seinen Mantel zurud zu lassen?"

Der junge Mensch hatte noch nicht geantwortet und bie Dame fuhr fort:

"Auch Sie führen ben Namen Josef;" so wie jener sind auch Sie in diesem Momente vom Glücke minder begünstigt, Sie sind jung und schön, aber kindisch und unerfahren. Wenn sich nun eine Frau fände, eine Frau, wenn auch nicht so schön, so doch so einstußreich und wohlbabend wie Madame Potiphar, wenn sich eine solche Frau fände und zu Ihnen sagte: Josef, ich will Deine Freundin sein, Du bist zu jung, als daß ich Deine Gattin wers den könnte, aber sei mein Geliebter, ich will Dich glücklich Kongres zu Wien. III. Bb.

machen, Wenn eine Frau zu Ihnen fo sprache, wurden auch Sie Ihren Mantel zurudlassen?

Die Dame fah ben jungen Menschen, ber in namens lofer Berwirrung ba saß, erwartungsvoll an; einige peins liche Augenblide vergingen — ba ertonte außen die Glode.

Laby Wilfon, über beren Stirn eine Wolfe bes Unsmuths flog, erhob fich rafc, benn fie erkamte bas Beichen.

Mann kommt, sagte fie, verlaffen Sie mich burch biesen Ausgang, mein Lieber, ich will nicht, baß Sie gessehen werben. Abieu, vergeffen Sie nicht an ben egyptisschen Josef.

Der junge Mensch verließ verwirrt und aufgeregt ben Salon.

Aus ber Tiefe seiner Seele ließ sich eine Stimme vers nehmen: "Das war heute ein unglückseliges Mötenspiel!"

# Achtes Kapitel.

#### Die Könige im Wirthshause.

Seit ber Scene bei Lady Wilson war in bem Innern Josefs eine Beränderung vorgegangen.

In seiner Seele war es lichter geworden, die Unterhaltung mit ber Laby tonnte nicht ohne Folgen bleiben.

Die Unterbrechung burch bie Anfunft Lorb Stewarts

geschah rechtzeitig, Se. Excellenz hatten bamit bem jungen Menschen und auch sich einen Liebesbienst erwiesen.

Welches Schlafal ber Mantel bes beutschböhmischen Josef gehabt hatte?

Wir wollen es nicht untersuchen, genug, bie Gefahr war ba

Die nachste Folge ber empfangenen Ginbrude war, bag Josef nun anfing, über seine "inneren Angelegenheiten" nachzubenten und bag er babei auf jene Gefühle fließ, bie ber hübschen Bauline galten.

Er bachte ober fprach vielmehr zu fich felbft:

"Die Lady könnte meine Mutter sein, eine Frau wie bie Lady kann ich nicht lieben, Pauline jedoch ist jung, wir sind in gleichem Alter, sie ist noch ein Mädchen, wenn sie mich liebte, das wäre freilich ein Anderes, da würde ich mit Freuden einstimmen!"

"Aber die Lady, was soll ich mit ihr beginnen? Sie wird, sobalb ich wieder zu ihr komme, eine Antwort auf ihre lette Frage begehren, und ich was soll ich, barauf erwiedern?"

"Der Kutud hole ben Mantel; wenn ich es wie mein egyptischer Namensbruber mache, fo verliere ich bie einsträgliche Stelle bei ihr, und ich zweifle, bag ich bann sos gleich sieben magere und sieben fette Kube finbe, bie mir bas Verlorne erseben."

"Ich muß einen Entschluß faffen, bevor ich wieber zu ihr gebe, ober soll ich — er befann fich eine Weile — meisner Treu, ber Ginfall ift nicht zu verachten, ich werbe mich

einige Zeit hindurch trant melben laffen, vielleicht vergist fie bis babin ihre verfängliche Frage!"

Dies geschah benu auch, aber ohne daß die Mabchen etwas bavon erfuhren, benn er hatte ihnen in diesem Falle auch die Ursache seiner Rothluge angeben muffen und basware in boppelter Beziehung gefährlich gewesen.

Josef besorgte also seine übrigen Unterrichtsstunden, während er bei ber Laby Unpäglichteit vorschützte.

Gines Vormittags tam herr Balthafar Rern mit etnem ftrahlenden Gefichte zu Madame Bergmann.

"Bas bringen Sie uns Gutes?" fragte bie Witwe lächelnb.

"Gnabige Frau, ich bin gekommen, Ihnen eine Freude au machen."

"Mir? Womit?"

"Rennen Sie den herrn Jahn, hoftraiteur im Aus garten ?"

"Ich tenne ihn, jeboch nur bem Namen nach.".

"Ich erfreue mich seiner persönlichen Bekanntschaft, er ist ein Liebhaber abgerichteter Bögel und ich habe ihm bereits zwei Stieglite, vier Hänstinge und zwei Zeischen musikalisch herangebildet. Heute nun ist im Augarten ein Pikulk mit Ball und ich habe ihn um einige Karten angegangen für mich, für Sie und für die drei jungen Leute."

"Ich besuche in ber Regel keine Balle."

"In der Regel ganz recht; ber heutige Ball ift aber auch eine Ausnahme von der Regel, es wird der Konreß erscheinen." "Es ift alfo tein öffentlicher Ball?"

"Oh boch. Der Ball ift gegen Entrée, ber Preis für ein Billet ift zehn Gulben."

"Und ber Rongreß? Die Monarchen?"

"Sie werben für ihren Gintritt bezahlen, wie jebes andere Menfchenkinb."

"Gin fonberbares Arrangement!"

"Englisch, echt englisch, ber Arrangeur ist ber Biceabmiral Sir Sidney Smith, ein Billet für das Diner kostet drei holländische Dukaten, wird jedoch nur den Anserwählten verabsolgt, die Ballbillets dagegen gehören fürs Allgemeine."

"Und mas geschieht mit bem Erlos ?"

"In der Einladung heißt es, das materielle Ergebniß sei zum Antause eines ungeheueren, silbernen Leuchters für das heilige Grab in Jerusalem bestimmt, das
ist aber nicht wahr, der Leuchter ist nur ein Borwand,
ber eigentliche Zweck des Geldes ist ein anderer, Sir Smith will die eingegangene Summe zum Lostauf christlicher Staven in der Barbarei verwenden."

"Man wird also zum Besten ber Stlaven biniren und tangen."

"Und wir wollen auch babei sein. Die jungen Leute haben ohnebem noch keinem Kongreßseste beigewohnt, ba werben wir die Souverane in ber nächsten Nähe bewunsbern; ich verkehre täglich mit Fürsten und Grafen, aber mit Königen ober Kaisern kommt selbst unsereins selten zusammen."

Frau Agnes war nicht geneigt, ben Antrag bes Bos

gel-Pabagogen anzunehmen, als jedoch die jungen Leute bazu kamen und den Gegenstand der Unterhandlung erstuhren, vereinigten sie sich mit Herrn Balthasar und der mütterliche Wille wurde gar halb wankend gemacht und die Einwilligung erfolgte.

Wir überlaffen nun die Familie ben Geschäften, welche die Vorbereitungen erheischten, — Vorbereitungen breier Frauen zu einem Balle, damit ift Alles gesagt.

Man mußte fich aber auch beeilen, benn ber Anfang war auf die fünfte Abenbstunde festgesett.

Unter allen Festen bes Rongreffes mar biefes Bitnit im Augarten unftreitig bas originellste.

Der Gedanke, die Könige, Kronprinzen, Fürsten, Grafen u. f. w. in's Wirthshaus zu laben und fie bort ihre Zeche bezahlen zu laffen, konnte nur in bem Kopfe eines Englanders entspringen.

Dieser Sibnen Smith war aber auch ein origineller Rauz, eine romanhafte Erscheinung mit einer mehr als abenteuerlichen Bergangenheit.

"Dieser Teufel von Sibnen," hatte schon Napoleon ausgerufen, als er die Belagerung von Saint Jean d'Acre aufgeben mußte, wozu Sidnen nicht wenig beitrug, "er hat mir mein Glud abspenstig gemacht!"

Sir Sibney bamals noch Rommobore, agitirte eifrig in Wort und Schrift gegen ben französischen Obergeneral, so baß bieser in einem seiner Tagesbesehle bekannt machte, Monsieur Smith sei verrückt geworben!

Die Armee glaubte es und ber Rommobore gerieth

barüber in eine folche Berzweiflung, bag er Bongparte eine herausforberung zu einem 3meikampfe zusanbte.

Dieser ließ ihm antworten, er habe Wichtigeres zu thun, als sich zu buelliren, felbst wenn ber große Marlsborough ihn forberte, wurde er sichs erst überlegen, um so mehr jest, wo es blos ein Narr von einem Rommosbore ist u. s. w.

Auf bem Rongreffe erfchien Sir Sibney gle Privatsmann, nannte fich jeboch einen Bevollmächtigten bes früheren Schwebentonigs und agittrte nebstbei gegen bie Raubstaaten.

Schon war er mit einem Borschlage hervorgetreten, ein Geschwader auszurusten, welches die Raubstaaten vertilgen und dem handel mit Staven ein Ziel seten sollte, aber der Kongreß wollte von dem Kreuzzuge nichts wissen, er hatte an naher liegende, wichtigere Gegenstände zu benten, und Sir Sidney siel heute so durch, wie ehes dem mit seiner heraussorberung Bonaparte's.

Der Vice = Ahmiral nahm nun zu einem anderen Mittel die Zuflucht und dies gelang beffer.

Er arrangirte bas Pitnit zu bem Festball im Augarten, bas Rein-Erträgniß so wie eine zu eröffnenbe Subftription sollten für ben Lostauf driftlicher Stlaven berwenbet werben.

Der Kongreß verfprach, fich einzufinden, man war von zahllosen Gratisgenuffen fast übersättiget, man wollte also der Sonderbarteit wegen auch einmal eine Unterhaltung fürs Gelb genießen. Der große Saal im Augartenpalais war mit Stans barten und Flaggen aller Nationen gefchmudt.

Gine Tafel in Form eines Sufetfens, an beren jebem Enbe ein Orchefter placirt war, ftanb gebedt ba, um bie einhundert und fünfzig Gafte zu empfangen, welche Billets für bas Diner gelöft hatten.

Puntt fünf Uhr follte fervirt werben.

Sir Sibnen hatte burch ben Garten bis hinaus auf bie Strafe Reiter aufgestellt, welche bie jebesmalige Anstunft eines Monarchen burch Trompetensisse melbeten.

Sir Sidney mochte bei biefer Anordnung an Shatespeare benten, der seine Buhnenkönige ebenfalls mit Fanfaren empfangen läßt.

Die allerhöchsten und hohen Gafte fanden sich glücklich ein, von den Souveranen fehlte nur Kaiser Franz, ben eine lebhaste Unpäslichkeit zu erscheinen verhinderte, und der König von Würtemberg, der zwei Tage früs her plöslich abgereist war.

Wenn auch nicht anwesend trug Kaiser Franz boch zu dem löblichen Zwede bei, indem er sich an der von Sir Sidnen eröffneten Substription mit tausend' Dustaten betheiligte.

Der Hoftraiteur Jahn hatte für die kulinarischen Details das Mögliche geleistet, hie und da roch tropdem die Wirthshauskuche durch, aber die Originalität amusirte und das war die Hauptsache, das heißt für die Gäste, für Herrn Sidney war's das Geld.

Die Musitchore spielten bie verschiebenen National-

melodien und die erfte Salfte bes Bantets verfloß rafch und turzweilig.

Nun erhob sich ber Vice = Abmiral unb begann als echter Englander seine Toasts auszubringen, worauf er mit einer Rebe herausrücke, beren Inhalt ben Zwed ber heustigen Vereinigung abhandelte, und in welcher mit vieler Salbung die Erlösung ber Stlaven gepredigt wurde.

Die Unterhaltung Sir Sibney's war aber bekannts lich in etwas gebehnt, er sprach langsam, lange und langsweilig und ba die Vertheibigung von Saint Jean d'Acre eines seiner gewöhnlichen Themas war, so nannte ihn ber selige Kurst von Ligne scherzweise: "Long = Acre", so heißt nämlich eine ber längsten Straßen in London.

Seine heutige Banketrebe war nun ebenfalls nichtsweniger als kurzweilig, verfehlte aber tropbem ihre Wirkung nicht, benn bie nach seiner Rebe eröffnete Subskription, bei welcher er sich an die Spite sette, lieferte eine Summe von nahe an sechstausend Dukaten.

Das merkwürdige Banket erreichte also glücklich sein Ende, sollte jedoch nicht geschlossen werden, ohne der Tasgeschronik einen jener pikanten Vorfälle zu liefern, welche um so schähdarer sind, je seltener sie sich ereignen, und je höher oder berühmter die Personen sind, welche babet betheiliget sind.

Man war eben im Begriffe bie Tafel aufzuheben, als ploblich unter ber Begleitung zweier handn'scher Musfiftude, ber Kellner bes Hoftraiteurs mit einem golbesnen Teller in ber hand erschien, um von jedem ber Gaste bie brei hollandischen Dutaten einzusammeln, welche als

machen, Wenn eine Frau zu Ihnen so fprache, wurden auch Sie Ihren Mantel zurudlaffen?

Die Dame fah ben jungen Menschen, ber in namens lofer Berwirrung ba saß, erwartungsvoll an; einige peins liche Augenblide vergingen — ba ertonte außen die Glode.

Laby Wilson, über beren Stirn eine Wolfe bes Unmuthe flog, erhob fich rafch, benn fie erkannte bas Beichen.

Mann kommt, sagte sie, verlassen Sie mich burch biesen Ausgang, mein Lieber, ich will nicht, daß Sie gessehen werben. Abieu, vergessen Sie nicht an den egyptisschen Josef.

Der junge Mensch verließ verwirrt und aufgeregt ben Salon.

Aus der Tiefe seiner Seele ließ sich eine Stimme versnehmen: "Das war heute ein unglückseliges Flotenspiel!"

## Achtes Kapitel.

### Die Könige im Wirthshause.

Seit ber Scene bei Laby Wilson war in bem Innern Josefs eine Beränderung vorgegangen.

In seiner Seele war es lichter geworben, die Un-

Die Unterbrechung burch die Antunft Lord Stewarts

geschah rechtzeitig, Se. Ercellenz hatten bamit bem jungen Menschen und auch fich einen Liebesbienst erwiesen.

Beldes Schickfal ber Mantel bes beutschböhmischen Josef gehabt batte?

Wir wollen es nicht untersuchen, genug, bie Gefahr war ba.

Die nächste Folge ber empfangenen Ginbrude war, baß Josef nun anfing, über seine "inneren Angelegenheiten" nachzubenten und baß er babei auf jene Gefühle stieß, bie ber hübschen Bauline galten.

Er bachte ober fprach vielmehr zu fich felbft:

"Die Lady könnte meine Mutter sein, eine Frau wie die Lady kann ich nicht lieben, Pauline jedoch ist jung, wir sind in gleichem Alter, sie ist noch ein Mädchen, wenn sie mich liebte, das wäre freilich ein Anderes, da würde ich mit Freuden einstimmen!"

"Aber die Lady, was soll ich mit ihr beginnen? Sie wird, sobald ich wieder zu ihr komme, eine Antwort auf ihre lette Frage begehren, und ich was soll ich, darauf erswiedern?"

"Der Kufud hole ben Mantel; wenn ich es wie mein egyptischer Namensbruber mache, so verliere ich die einsträgliche Stelle bei ihr, und ich zweifle, baß ich bann so-gleich sieben magere und sieben fette Kühe finde, die mir bas Verlorne ersetzen."

"Ich muß einen Entschluß faffen, bevor ich wieber zu thr gebe, ober foll ich — er befann fich eine Weile — meisner Tren, ber Ginfall ift nicht zu verachten, ich werbe wich

einige Zeit hindurch trank melben laffen, vielleicht vergift: fle bis bahin ihre verfängliche Frage!"

Dies geschah benn auch, aber ohne bag die Mabchen etwas bavon erfuhren, benn er hatte ihnen in biesem Falle auch bie Ursache seiner Nothluge angeben muffen und baswäre in boppelter Beziehung gefährlich gewesen.

Josef besorgte also seine übrigen Unterrichtsftunden, während er bei ber Laby Unpaglichteit vorschütte.

Eines Vormittags tam herr Balthafar Rern mit eis nem ftrahlenben Gefichte zu Mabame Bergmann.

"Bas bringen Sie uns Gutes?" fragte bie Witwe lachelnb.

"Gnäbige Frau, ich bin gefommen, Ihnen eine Freude zu machen."

"Mir? Womit?"

"Rennen Sie ben herrn Jahn, hoftraiteur im Aus garten ?"

"Ich tenne ihn, jeboch nur bem Namen nach."

"Ich erfreue mich seiner persönlichen Bekanntschaft, er ist ein Liebhaber abgerichteter Bögel und ich habe ihm bereits zwei Stieglite, vier Hänstlinge und zwei Zeischen musikalisch herangebilbet. Heute nun ist im Augarten ein Piknik mit Ball und ich habe ihn um einige Karten angegangen für mich, für Sie und für die drei jungen Leute."

"Ich befuche in ber Regel feine Balle."

"In der Regel ganz recht; ber heutige Ball ist aber auch eine Ausnahme von der Regel, es wird der Konsesse erscheinen."

"Es ift also tein öffentlicher Ball ?"

"Oh boch. Der Ball ift gegen Entrée, ber Preis für ein Billet ift zehn Gulben."

"Und ber Rongreß? Die Monarchen ?"

"Sie werden für ihren Eintritt bezahlen, wie jebes andere Menschentint."

"Gin fonberbares Arrangement!"

"Englisch, echt englisch, ber Arrangeur ift ber Biceabmiral Sir Sidney Smith, ein Billet für das Diner kostet drei hollandische Dukaten, wird jedoch nur den Auserwählten verabfolgt, die Ballbillets dagegen gehören fürs Allgemeine."

"Und was geschieht mit bem Erlös ?"

"In ber Einladung heißt es, das materielle Ergebniß sei zum Ankause eines ungeheueren, silbernen Leuchters für das heilige Grab in Jerusalem bestimmt, das
ist aber nicht wahr, der Leuchter ist nur ein Borwand,
ber eigentliche Zwed des Geldes ist ein anderer, Sir Smith will die eingegangene Summe zum Lostauf christlicher Staven in der Barbarei verwenden."

"Man wird also zum Besten ber Staven biniren und tangen."

"Und wir wollen auch babei sein. Die jungen Leute haben ohnebem noch keinem Rongreßseste beigewohnt, ba werben wir die Souverane in der nächsten Nähe bewunsbern; ich verkehre täglich mit Fürsten und Grafen, aber mit Königen ober Raisern kommt selbst unsereins selten zusammen."

Frau Agnes war nicht geneigt, ben Antrag bes Bo-

gel-Päbagogen anzunehmen, als jedoch die jungen Leute bazu kamen und den Gegenstand der Unterdandlung erstuhren, vereinigten sie sich mit Herrn Balthafar und der mütterliche Wille wurde gar bald wankend gemacht und die Einwilligung erfolgte.

Wir überlaffen nun die Familie ben Geschäften, welche die Vorbereitungen erheischten, — Vorbereitungen breier Frauen zu einem Balle, bamit ift Alles gesagt.

Man mußte fich aber auch beeilen, benn ber Anfang war auf die funfte Abenbstunde festgesett.

Unter allen Festen bes Rongreffes war biefes Bitnit im Augarten unftreitig bas originellfte.

Der Gebanke, die Könige, Kronprinzen, Fürsten, Grafen u. f. w. in's Wirthshaus zu laben und sie bort ihre Zeche bezahlen zu lassen, konnte nur in bem Kopfe eines Engländers entspringen.

Dieser Sibney Smith war aber auch ein origineller Rauz, eine romanhafte Erscheinung mit einer mehr als abenteuerlichen Bergangenheit.

"Diefer Teufel von Sibnen," hatte schon Napoleon ausgerufen, als er bie Belagerung von Saint Ican b'Acre aufgeben mußte, wozu Sibnen nicht wenig beitrug, "er hat mir mein Glud abspenstig gemacht!"

Sir Sibney bamals noch Kommobore, agitirte eifrig in Wort und Schrift gegen ben frangösischen Obergeneral, so bag bieser in einem seiner Tagesbesehle bekannt machte, Monsieur Smith sei verrudt geworben!

ľ

Die Armee glaubte es und ber Rommobore gerieth

barüber in eine folche Berzweiflung, bag er Bonaparte eine herausforberung gn einem Zweifampfe gufanbte.

Dieser ließ ihm antworten, er habe Wichtigeres zu thun, als sich zu buelliren, selbst wenn ber große Marlsborough ihn forberte, wurde er sichs erst überlegen, um so mehr jest, wo es blos ein Narr von einem Rommosbore ift u. s. w.

Auf bem Kongreffe erschien Sir Sibney als Privatsmann, nannte fich jedoch einen Bevollmächtigten bes früheren Schwebentonigs und agitirte nebstbei gegen bie Raubstaaten.

Schon war er mit einem Borschlage hervorgetreten, ein Geschwaber auszurüften, welches die Raubstaaten verstigen und dem handel mit Staven ein Ziel seten sollte, aber der Rongreß wollte von dem Kreuzzuge nichts wissen, er hatte an näher liegende, wichtigere Gegenstände zu benken, und Sir Sidney siel heute so durch, wie ehes dem mit seiner heraussorderung Bonaparte's.

Der Vice = Ahmiral nahm nun zu einem anderen Mittel die Zuflucht und dies gelang besser.

Er arrangirte das Piknik zu bem Festball im Augarsten, bas Rein-Erträgniß so wie eine zu eröffnende Subsstription sollten für ben Loskauf christlicher Stlaven berswendet werden.

Der Kongreß versprach, sich einzufinden, man war von zahllosen Gratisgenuffen fast übersättiget, man wollte also der Sonderbarkeit wegen auch einmal eine Unterhaltung fürs Gelb genießen.

Der große Saal im Augartenpalais war mit Stans barten und Flaggen aller Nationen geschmudt.

Gine Tafel in Form eines Hufetsens, an beren jebem Enbe ein Orchester placirt war, stand gebeckt ba, um bie einhundert und fünfzig Gaste zu empfangen, welche Billets für bas Diner gelöst hatten.

Buntt fünf Uhr follte fervirt werben.

Sir Sibney hatte burch ben Garten bis hinaus auf bie Strafe Reiter aufgestellt, welche bie jebesmalige Anstunft eines Monarchen burch Trompetenstöße melbeten.

Sir Sibney mochte bei biefer Anordnung an Shatespeare benten, ber seine Buhnentonige ebenfalls mit Fanfaren empfangen läßt.

Die allerhöchsten und hohen Gafte fanden sich glüclich ein, von den Souveranen fehlte nur Raiser Franz, ben eine lebhaste Unpaflichkeit zu erscheinen verhinderte, und der König von Würtemberg, der zwei Tage früsher plötlich abgereist war.

Benn auch nicht anwesend trug Kaiser Franz boch zu bem löblichen Zwede bei, indem er fich an der von Sir Sidney eröffneten Substription mit tanfend Dustaten betheiligte.

Der Hoftraiteur Jahn hatte für die kulinarischen Details das Mögliche geleistet, hie und da roch trosbem die Wirthshausküche durch, aber die Originalität amusirte und das war die Hauptsache, das heißt für die Gäste, für Herrn Sidney war's das Geld.

.

Die Musitchore spielten die verschiedenen National-

melobien und bie erfte Salfte bes Bantets verfloß rafch und turzweilig.

Nun erhob sich ber Bice - Abmiral und begann als echter Englander seine Toasts auszubringen, worauf er mit einer Rebe herausrudte, beren Inhalt ben Zwed ber heustigen Vereinigung abhandelte, und in welcher mit vieler Salbung die Erlösung der Stlaven gepredigt wurde.

Die Unterhaltung Sir Sibney's war aber bekannts lich in etwas gebehnt, er sprach langsam, lange und langsweilig und da die Vertheibigung von Saint Jean d'Acre eines feiner gewöhnlichen Themas war, so nannte ihn ber selige Kurst von Ligne scherzweise: "Long = Acre", so helßt nämlich eine ber längsten Straßen in London.

Seine heutige Banketrebe war nun ebenfalls nichtsweniger als kurzweilig, verfehlte aber tropbem ihre Wirkung nicht, benn die nach seiner Rebe eröffnete Subskription, bei welcher er sich an die Spite sette, lieferte eine Summe von nahe an sechstausend Dukaten.

Das merkwürdige Banket erreichte also gludlich sein Ende, sollte jedoch nicht geschlossen werden, ohne der Tasgeschronik einen jener pikanten Vorfälle zu liefern, welche um so schähdarer sind, je seltener sie sich ereignen, und je höher oder berühmter die Personen sind, welche babet betheiliget sind.

Man war eben im Begriffe die Tafel aufzuheben, als ploblich unter der Begleitung zweier Haydu'scher Musikftude, der Kellner des Hoftraiteurs mit einem goldenen Teller in der Hand erschien, um von jedem der Gaste die drei hollandischen Dukaten einzusammeln, welche als Preis für bas Banket, bie Beleuchtung und Mufik festgesetzt waren.

Dieses Einsammeln unter Souveranen, Halbsouversanen, Thronfolgern und andern Prinzen war an und für sich schon eine originelle Situation, die ihrem Erfinder Sir Sidney viele Ehre machte, und nicht ohne Schmunzeln hingenommen wurde, allein es sollte noch bester kommen.

Der Kellner begann beim Raifer von Rußland, empfing hier so wie vom König von Danemark sein Gelb und bie Reihe zu zahlen ift nun an Seine Majestät bem Könige von Baiern.

Jahns Rellner, eine kouragirte, boppelfreibige Seele, trägt herzhaft seine Bitte vor, und läßt bem Monarchen bie sechs Dukaten auf bem Golbteller entgegenblinken.

Maximillan Josef lächelte herablassend und griff in die Westentasche, er mochte jedoch hier nichts gefunben haben, benn er untersuchte bann die andere Tasche ber Weste, hierauf versenkten sich seine Hande in die Tasche seine Rockes, vergebens — er fand nichts.

Der ersten Taschenvisitation folgte eine zweite.

Umsonst verlängert Seine Majestät die Finger und taucht sie hinab bis in die tiessten Winkel, er ist ohne Barschaft, er hatte sie wahrscheinlich schon in die Hand irgend eines Hilsesuchenben geschüttet, wie er es täglich mehrmals that, da hier, so wie in München kein Lugludelicher ihn vergebens anslehte.

Aus biefer königlichen Berlegenheit einen Ausweg suchend, crinnert sich Maximillian Josef feines Rammers

herrn, bes Grofen von Rechberg, ber ihn von bem Rellner erlofen follte.

Seine Majestät sucht mit bem Blick verlegen ben Grafen und findet ihn endlich weit unten an der Tafel mit Herrn von Humbolbt in eifrigster Konversation.

Graf Rechberg, ber sich für sein Gelb und auf eigene Rechnung hier besindet, benkt an den König nicht, son- bern spricht sehr lebhaft über das große Werk, welches er kürzlich über Rußland herausgab und es fällt ihm gar nicht ein, auf die ängfilichen Blide und verlegenen Winke seines königlichen Gerrn zu achten.

Jahns hartherziger Rellner rührt fich nicht vom Fleck, halt Seiner Majestat ben Teller vor und wiederholt zum britten Male seine Bitte.

Nun burchläuft es wie ein elektrischer Funte bie hohe Gefellschaft, ein lautes Gelächter wird gehört, die Scene war auch gar zu brollig, man mußte unwillfurlich an ben Ausruf Richard III. benten, welcher mobulirt, ber Situation volltommen entsprach:

"Drei Dufaten, brei Dufaten! . . . Mein Rönigreich für brei Dufaten!"

Nun erhob sich ber Prinz Eugen, um ben Kellner, ber sich jedenfalls als ein besserer Kollekteur, wie als gewandter Hofmann zeigte, zu befriedigen, Kaiser Alexansber kam jedoch dem Prinzen zuvor, winkte den Kellner zu sich heran und schüttete laut und herzlich lachend seine Börse auf den Teller aus.

Maximilian Josef, nachbem er feine Befangenheit

überwuuben, begann nun auch zu lachen und bie Williche Episobe endete unter allgemeiner heiterkeit.

hierauf begab man fich in ben Ballsaal, wo ber Tang bereits begonnen hatte.

### Renntes Rapitel.

Er jahlt die Saupter seiner Liebe und sieh, ihm fehlt Ein theures gaupt.

Der Augarten bot ein Winterbilb.

Die nadten, entlaubten Baume, ber erstarrte Boben, ber talte Nordwind, ber burch die langen Alleen strich und die durren Zweige aneinander schlug, wie steischlose Gesbeine eines Tobtengerippes und über biesem Allem eine lichte Schneebede, bas war ein Anblick, geeignet bas Grun des Sommers lebhaft ins Gedachtniß zuruckzurufen.

Umgeben von ben Emblemen bes Winters lag bas hellerleuchtete Palais ba, aus beffen Raumen Mufit ersicholl, beffen hohe Kenster im Rerzenschein erglänzten.

In einer ber großen Alleen, welche sich von ber Borberfronte bes Palais aus hinziehen, bemerken wir eine in einem Mantel gehüllte Männergestalt, die wahrscheinlich bes Forstes halber rasch und in langen Schritten auf und ab geht, babei aber oft in der Richtung nach dem Garteneingange späht, und bann wieder ihren Gang fortsest. Die Nacht ift völlig hereingebrochen, und bas bleiche Schneelicht ausgenommen, ifts in ben fernen Alleen bunkel und einsam.

Der Gang bes Berhüllten wird burch bie Ankunft eines zweiten Mannes unterbrochen, ber gleich jenem gestleibet und wir mochten fast fagen vermummt war.

"Ah, da bist Du."

"Ja, mein herr."

"Nun, was ist's ?"

"Die Anordnungen find getroffen."

"Lag boren."

"Ein geschlossener Wagen halt an ber von Ihnen bes zeichneten Stelle hart an ber Gartenmauer."

"Ich fand bie Leiter bereits herabgelaffen."

"Sie überzeugten sich also, baß ich Ihrer Beisung genau nachkam."

"Was ift's mit bem Rutscher ?"

"Bon ihm haben wir nichts zu besorgen, er ift ber Sohn jener Alten."

"Ift bie Stube außen hergerichtet?"

"Ich felbft überzeugte mich bavon."

"Auch ich nahm bie Gelegenheit am Tage in Ausgenschein und ich bente, wir haben nichts zu beforgen."

"Das hauschen scheint rein fur unsern 3wed aufs gebaut."

"Nun weiter, was ift's mit ber Alten ?"

"Sie befindet sich bereits in ber Nahe und wartet nur auf einen gunftigen Moment, um an's Werk zu geben." "hoffft Du, bag es gelingt?"

"Ich möchte schwören, daß ein Miglingen taum möglich ift."

Dieses Gespräch, mehr gelispelt als gesprochen, verflummte endlich gang und die Manner verloren fich in bas Dunkel ber Gange.

Im Ballfaale herrschte inbessen ein frobes Durchseinander.

Man vermiste zwar die Lebendigkeit ber Nedouten, auch die Pracht ber Hofballe fehlte, bagegen machte fich hier eine Mannigfaltigkeit und eine Ungenirtheit bemerk-bar, benen man eine intereffante Seite nicht ableugnen konnte.

Die Damen aus ben vornehmen Kreisen waren biesem Balle untreu geworden, man vermißte sie fast Alle, vielleicht auch mißstelen ihnen die Anordnungen des Kongreß-Rapistrans, der aber zur Unterstützung seiner Kreuzzugspredigten weder fasten noch beten, sondern schmausen und tanzen ließ.

Bornehme Damen gab es also wenig, bafür aber hatte sich eine große Anzahl schlichter Bürgerinnen einsgefunden, Mädchen und Frauen, lettere jung und alt, von der mageren Spezereifrämerin angefangen, bis zur wohlbeleibten Frau Metgerin hinauf, mit zwanzig ober noch mehr Ringen an den setten Fingern, mit den mächstigen Ohrgehängen und den zahllosen Schnüren kostderer Kropspersen.

Aber waren bie Jungen, mit ihren hubschen, frifchen Gefichtchen, mit ihren anmuthigen Figurchen auch

nur ihrer gewöhnlichen einsachen Toilette treu geblieben, sie hatten die Ausmerksamkeit mehr auf sich gezogen, wie in dem geschmacksofen Put, mit dem sie sich überladen hatten.

Die guten Wienerinnen, statt burch geschmactvolle Ginsachheit zu imponiren, überluben sich mit Schund, und mahrenb sie es einerseits ber vornehmen Welt an Pracht nicht gleich thun konnten, busten sie anberseits bie Originalität ihrer natürlichen Erscheinung ein und machten baher wenig ober gar keinen Einbruck.

Dies mochte auch Ursache sein, daß die Sonveräne nur sehr turze Zeit in dem Saale verweilten, mit ihrer Entsernung verließen auch die meisten Gäste des Banztets den Ball, und jene geschniegelten und gediegelten Schönen, die auf nichts weniger als auf eine Polonaise oder einen Walzer mit einer Hoheit oder Ercellenz rechneten, fanden sich bitter enttäuscht und mußten sich mit den Subalternen begnügen.

Wer aber da glaubt, die männlichen ober weiblichen Ballgäste seien durch das zu turze Verweilen des Konsgresses in ihrer guten Laune gestört worden, der kennt die Wiener schlecht; zehn Gulben für ein Villet war dasmals ein abnormer Preis, man mußte sich dafür schalslos halten, es ward daher auch martialisch, damals nannte man es "kongresmäßig" getanzt und wir müssen schon jest im Vorhinein sagen, daß der Ball die ganze Nacht hindurch währte und daß die Meisten selbst bei Tagessandruch noch immer nicht an den Ausbruch bachten.

Unten ben Ballgaften treffen wir auch Frau Agnes

Bergmann, Pauline, die Zwillinge und herrn. Balthafar Rern.

Der Bogelpädagog tanzte nicht, sonbern leistete ber Witwe Gesellschaft, er zählte ihr bie Namen ber vorzügslichsten Gafte vor, er kannte jeben Baron, jeben Ritter und "herrn von".

Dieses Lieblingsthema beschäftigte ihn so eifrig, bag er an seine zweibeinigen, geflügelten Schüler völlig vergaß, als ob er in seinem Leben teinen Bogel abgerichtet batte.

Josef bagegen tanzte sehr viel und zwar abwechselnd mit der Schwester und Pauline.

Ach, welch ein Glück, von bem Arm eines geliebten Mäbchens umschlungen, von ben Tönen einer lebhaften Musik berauscht, bahinstiegen, herz an herz, Aug'
in Aug' von ihrem süßen Obem angeweht, jeden Pulsschlag ber Geliebten fühlend, und die Glut ihrer Seele
einschlürfend; wer hat diese Wonnen nicht schon einmal
empfunden und wer vermöchte in seinen spätesten Tagen
ohne Entzüden an sie zurückt zu benten ?

Josef war glücklich wie noch nie, und er gestand es auch während bes Tanzes.

"Fraulein Pauline," lispelte er ihr zu, "ich fühle beute eine Seligkeit, beren Möglichkeit ich nicht einmal getraumt habe."

"Sie tanzen wohl gerne?"

"Ja, aber nur mit Ihnen."

"Wenn Josefine bies borte!"

"Sie wurde mir auch nicht gurnen, benn fie weiß,

wie fehr ich fie liebe, aber im Tanze mit Ihnen beseelt mich ein ganz anberes Gefühl, ein Gefühl, heißer und wonniger.

Er brudte die Hand seiner Tänzerin und diese erwiederte den Drud und nun durchstürmte es seine Abern wie Lava, die Sinne wurden ihm wirblig und er hielt an in einer Ede des Saales.

"Ich kann nicht mehr, ich muß mich erholen."
"Gehen wir zur Mutter?"

"D, verweilen Sie nur einen Augenblick."

Pauline blieb gern, recht gern; sie horchte ben verworrenen Reben bes jungen Menschen, ein Anderer hatte kaum ben Sinn bessen, was er sprach, entzissert, benn es ging konsus burcheinander, aber sie verstand ihn, die Liebe braucht ja nicht des Wortes, um sich verstandslich zu machen, der Ton der Stimme, der Blick des Auges, ein Roth auf den Wagen verrath mehr, als die längste Rede, darum pochte auch ihr Herz heftiger, darum lauschte sie entzückt den süßen Worten und ihr Auge näste sich und die Lippen öffneten sich, um leise und schücktern das süße Liebeswort zu stammeln, das erste, welches je über ihre jungsfäulichen Lippen gekommen.

"Bundniffe ber Liebe ober ber Freundschaft beim Tanze ober beim Spiele gefnupft, find felten von Dauer," so lautet ein bekanntes Spruchlein, aber bies Bundnis war nicht erst hier entstanden, die Gerzen hatten sich schon früher gefunden und hier gingen nur die Lippen über.

Und als der junge Menfch bas füße Geständniß Kongres zu Wien. II. Lb.

peruommen hatte, nahm er Paulinens Sand, führte fie an feine brennende Lippen und lispelte:

"Der himmel weiß es, was ich fühle, ich bin zu verwirrt, um es auszusprechen.

herr Balthafar, ber fich ihnen naherte, machte bem Gefprach ein Enbe.

"Ah, herr von Rern," rebete ein frember herr ben Babagogen an, find fie auch hier?"

"3ch bin fo frei, herr von Bretton."

"Wie steht es mit dem Vogel bes Herrn von Raily?"
"Er macht bereits die Vorstudien. Doch darf ich mir eine Frage erlauben?"

"3ch bitte Sie, fprechen Sie."

"Können Sie mir nicht fagen, warum ber König von Würtemberg fo plöplich abgereift ift?"

"Das will ich Ihnen genau und verläßlich ergahlen. Unter ben zahllosen Zurücksorberungen und Entscheibungen, die dem Kongresse vorgelegen, befindet sich ein Promemoria des unmittelbaren deutschen Abels, der sich hier durch Deputirte vertreten läßt, um seine frühere Stellung und seine früheren Rechte zu reklamiren.

"In einer Konferenz, welcher ber König von Wurstemberg beiwohnte, kam nun biefe Angelegenheit zur Sprache und es wurden Stimmen laut, die der Wiesberherstellung des heiligen römischen Reiches das Wort redeten.

"Seine Majeftat von Burtemberg, von Natur gebieterisch, bezwang fich mit Mube."

"Alls man aber gar auf Magregeln gn fprechen tam,

durch welche die Borrechte ber Souverane beschränkt werben sollten, da rif ber Faben der königlichen Gebulb und er fuhr heftig von seinem Site empor."

"Zum Unglude sehlte an bem grünen Konferenztische jener runde Ausschnitt, der an jedem Tische, wo er sich niederließ, angebracht sein muß, um seinem Umfange den nöthigen Raum zu geben; der Tisch wurde daher beim Ausspringen des Monarchen mitgerissen und Tisch, Tintenfässer, Streusandbuchsen u. s. w. stürzten unter großem Gepolter auf den Boden."

"Dieser tragi-tomische Vorfall vermehrte die üble Laune bes Königs, er eilte aus bem Saale in seine Wohnung und verließ noch am nämlichen Abende Wien, nicht ohne seinem Bevollmächtigten die beharrliche Zuruchweisung aller Forderungen bes Abels einzuschärfen."

"Im "öfterreichischen Beobachter" hieß es freilich: Seine Majestät ber König von Würtemberg hatte gewunscht, inkognito ohne Aufsehen abzureisen, aber bie Sache verhält sich bennoch, wie ich sie Ihnen mittheilte."

herr Kern schien nicht abgeneigt, fich mit seinem Betannten in eine weitere Unterhaltung einzulaffen, allein bie herbeieilenbe Mabame Bergmann ftorte ihn barin.

Wir tonnen nicht fortfahren, ohne nicht einer Scene zu ermahnen, die einige Minuten fruber ftattfanb.

Während herr Kern mit Bretton fprach, traten Josfef und Pauline wieber in ben Kreis ber Tangenben.

Josefine saß an ber Seite ber Witwe, wurde jedoch von einem unbekannten herrn zum Tanze gebeten und leistete Folge.

Während bes Tanges fagte biefer Gerr:

"Mein Fräulein, ich bin ber Baron Bellarmin, jene würdige Dame bort unweit vom Eingange ist meine Mutzter, welche bringend mit Ihnen zu sprechen wünscht. Sie kennt Ihre und Ihres Brubers Lage und will Ihnen wichtige Mittheilungen in Bezug auf Madame Bergmann machen, bei welcher Sie wohnen. Ich werbe in ber Rähe meiner Mutter halten, folgen Sie ihr auf einige Minuten. Sie werden uns für die Aufflärungen, die Ihnen meine Mutter geben wird, gewiß dankbar sein, denn sie sind für Sie von äußerster Wichtigkeit."

Der angebliche Baron Bellarmin so wie bie alte Dame seine Mutter waren sehr vornehm gekleibet, und Josefine beren Neugierbe ohnebem gewedt war, bachte nicht baran Mißtrauen zu hegen.

Als baher ber Tänzer mit ihr hielt, folgte sie ber vorangehenden alten Frau, welche ben Saal verließ; mit ihnen zugleich entfernte sich ihr Tänzer.

Mabame Bergmann unterhielt sich eben mit einer Nachbarin, burchflog bann ben Areis und vermißte Josfesine. Sie erhob sich und ging zu herrn Balthafar, ber am oberen Saalenbe mit Bretton verkehrte.

"herr Kern, haben Sie Mamfell Josefine nicht ges feben?"

"Plein!"

"Wo mag fie nur fein?"

"Ich will herrn Josef fragen?"

"Thun Sie es!"

Der Bogel-Babagog holte ben Bruber, acht Augen spahten nach bem Mabchen und fanden es nicht.

Man zerstreute sich, suchte in ben Nebengemächern, im Freien vor bem Palais, vergebens, teine Spur von ber Verlorenen.

Die Verlegenheit stieg von Augenblid' zu Augenblid', Josef burchrannte ben Garten nach allen Richtungen, rief laut ben Namen seiner Schwester, aber nicht ein Scho nahm sich die Mühe, ihm zu antworten.

Herr Kern schüttelte verwundert den Kopf, und um Frau Bergmann mindestens zu trösten, sagte er: Mir ist nicht bange, daß das Fräusein nicht in einigen Tagen zusrücksommen sollte. Ich hatte einmal ein Zeischen, welches mir, ich weiß heutigen Tages noch nicht wie, ausgekomsmen ist. Ich suchte es vergebens auf allen Dächern bei der ganzen Nachdarschaft. Nach ungefähr acht Tagen pickt es eines Morgens an meinem äußeren Fenster, ich öffne beshutsam den einen Flügel und mein Zeischen stiegt mir glücklich wieder zu. Es war freilich ein Bischen zerrupft und zerzaust, allein ich hatte doch meinen Vogel wieder und das war die Hauptsache.

Bir überlaffen es ber Beurtheilung ber Lefer, ob biefer Troft geeignet war, eine Beruhigung zu schaffen.

Herr Kern nahm nichts besto weniger bie herglichste Theilnahme und half rufen und suchen, was aber ebensfalls ohne Erfolg blieb.

Sie ift geraubt, entführt! flagte Josef.

Frau Bergmann gebachte, sich augenblicklich an bie Polizei zu wenden; allein Josef, ber jedes Aufsehen ver-

meiben wollte mochte, bem nicht beiftimmen, er befann fich bes jungen Grafen, ber feiner Schwester nachgestellt hatte, wenn eine gewaltsame Entführung stattfand, so konnte nur iener ber Thater fein.

Josef wußte, daß Graf Julius Marsan im frangofisichen Gesanbichaftshotel wohne.

Er nahm also einen Fiaker und fuhr mit ben beiben Frauen und herr Kern in die Johannesgasse in ber inneren Stadt.

Auf feine Erfundigungen, die er im hotel einzog, erhielt er die Auskunft: Graf Marfan fei bereits am Morgen nach Paris abgereift.

Alle hoffnungen, welche er auf biefe Conjunctur gefest hatte, fauten mit Einem Schlage in nichts zufammen.

Josefine blieb spurlos verschwunden.

# Zehntes Kapitel.

### Der Sohn des Genkers.

In bem herzen ber jungen Griechin war ber Gram eingekehrt.

Die Scene auf bem Razumowsti'schen Balle hatte fie machtig ergriffen, was fie bort ersuhr, war so außergewöhnslich, baß fie erst nach Tagen eines erwägenden Gebantens fähig wurde.

Ware ihr ein Verbrechen bes Geliebten entbedt worben, fie hatte sich schaubernb von ihm gewendet; hatte sie von einer Untreue Kunde erhalten, sie wurde ihn zurnend verlassen haben; eine leichtsinnige Handlung von seiner Seite hatte sie grollen gemacht; aber von dem Allen war tein Rebe; Achille hatte nichts verbrochen, sich nichts zu Schulden tommen laffen, seine Abkunft allein war das Bleigewicht, das an ihrem Glücke zu zerren begann, die Kluft, die sich zu erweitern brohte, um sie von ihm zu trennen.

Man kann sich von jedem Vornrtheile emancipirt has ben, man braucht nicht von den mittelalterlichen "Unehrlichkeits-Ideen" befangen zu sein, um im ersten Momente bei der unerwarteten Entdeckung, daß der Geliebte, den wir umfassen, der Sohn eines historisch gewordenen Henskers sei, zurück zu schrecken.

Auch bet Theodora war bies ber Fall, fie war entsfett, verwirt, verlorren.

Nach und nach erholte fie fich und begann zu benten, zu erwägen; die Liebe, erschreckt von bem eisigen hauche, ber ihr ganzes Wesen burchwehte, hatte sich gleichsam in bas heiligste ihres herzens zurückgezogen, begann aber jest wieber ihren warmen Obem auszuströmem, ihre bes lebenbe Kraft und bamit auch ihre Macht geltend zu machen.

Dieser Kampf nun zwischen wiberlichem Eindrucke ber Bergangenheit und bem heißen Gefühle ber Gegenwart, bieses Ringen zwischen Abscheu und Liebe war es, was ihr Gram machte.

Sie erfuhr Achille's Rrantheit und ihr Leiben wart

baburch noch vermehrt, biese Krankheit war ja ein Beweis der Qualen, die auch ihn folterten, auch er litt wegen dieser unseligen Bergangenheit; jest erst wußte sie
sich seine Schwermuth, seinen Trübsinn zu erklären, das
Geheimniß seiner Abkunft lastete auf seiner Seele, er zitterte vor der Entdedung seines Geheimnisses, weil er für
die Zerstörung seines Glückes fürchtete.

Und boch worin lag jeine Schulb?

Daß er einen Umstand verschwieg, an bem er unsschulbig war. Konnte sie ihn beshalb verdammen?

Die ungludliche Frau suchte nach Erklärungen in ber Dunkelheit, welche bis jest Achille's Bergangenheit umgab.

Daß er ber Sohn Sansons war, baran konnte sie leiber nicht zweiseln, ben seine Ohnmacht, sein Schweigen, seine jetige Krankheit zeugten nur zu sehr bafür, allein wie kam er zu bem Namen Marquis Montferon?

Erägt er ihn mit Recht, ober ift auch er einer jener Abenteurer, die unter frembem Namen die Gefellschaft täuschen, weil fie ben eigenen zu scheuen Ursache haben?

Theodora hatte bies beinahe gewünscht.

So eigenthumlich und rathselhaft find oft bie Rlippen und Tiefen bes menschlichen Bergens.

Teodora liebte Achille und bennoch gab es Augenblide, wo fie fast wunschte, bag er nicht ganz unschuldig sei, um einen Grund gegen ihn zu haben, um barzuthun, bag tein Borurtheil, sonbern seine Schulb sie trenne.

Ja, es gab solche Augenblide, aber bie Liebe verscheuchte sie, das herz machte jene spihfindigen Geisteskundgebungen verstummen und behauptete in so fern ben Plat, bag Theodora beschloß, die Erklärungen Achille's, bie nothwendig erfolgen mußten; abzuwarten und bann erst einen entscheibenden Schritt zu thun.

Diefe Erflarungen blieben nun nicht lange aus.

Während Achille's Krankheit suchte Theodora täglich Nachricht über ihn zu erhalten, eine Bertraute mußte bies bewerkstelligen, ohne daß ber Marquis es erfuhr.

Die Krifis ging glücklich vorüber und Achille befand fich außer Gefahr.

Seine Araft war jedoch berart gebrochen; daß er nach dem Ausspruch des Arztes Wochen zur Erholung benöthigen wurde.

Von dem Momente an, wo Theodora den Marquis außer Gefahr wußte, wurde sie ruhiger, sie sah seiner ganzlichen Genesung entgegen, nm endlich in der bes bauernswerthen Angelegenheit Licht zu erhalten.

Gines Nachmittags wurde ihr ein Badchen überges ben, an beffen Aufschrift fie Achille's Schriftzuge erkannte.

Sie fant barin einen Brief und einige Bogen bie aber ichon feit einiger Zeit beschrieben sein mochten.

Der Brief enthielt Folgendes :

"Onabige Frau!"

"Ich wage es nicht mehr, Sie mit jener Vertraulichkeit anzusprechen, die Sie mir einzuräumen so gutig waren."

"Ich habe nichts begangen, was mich jener herzlischen Reigung unwürdig machte, welche Sie noch vor Aurzem für mich fühlten, und bennoch, bennoch darf ich Ihnen nicht zurnen, daß Sie sich von mir wenden und

muß ben Schmerz tragen, ben mir bie Trennung von Ihnen bereitet."

"Mein Gewiffen ift rein von jeber Schuld, ich habe mir nichts vorzuwerfen; was mich jett fo unfäglich elend macht, ift keine Strafe ober Vergeltung, fondern eine Fügung bes Geschickes, die mit meiner Geburt begann, die ich aber, zur Vernunft gelangt, erkannte und zu ansbern suchte."

"Wenn jest aber bennoch Folgen über mich hereinseinbrechen, fo febe ich barin eine himmelsfügung, ber man fich beugen muß, auch wenn fie und unverschulbet trifft."

"Beiliegenbe Bogen enthalten bie Geschichte meiner Vergangenheit, ich beschwöre Sie, überwinden Sie Ihren gerechten Wiberwillen und lefen Sie biese Bogen, ihr Zwed ist kein anderer als Ihnen die Ueberzeugung meisner Unschulb beizubringen."

"Diese Schrift liegt seit langerer Zeit in meinem Pulte, eine Ahnung sagte mir, baß ich ihrer einst benösthigen wurde, jest besäße ich nicht die physische Kraft sie zu schreiben, benn ich bin tobesmatt, ach, warum mußte ich genesen?"

"Ich tann nicht mehr, leben Sie wohl, gnabige Frau, mogen Sie glacklich fein, benn Sie verdienen es."

"Ich werbe zufrieden sein, wenn mir von dem gros
gen Liebesschate, ben zu besiten ich so gludlich war, ein bischen Bedauern übrig bleibt, welches den Troft mets ner ganzen Zufunft bilben wirb." Die junge Frau prefite bie Thranen, welche hervorzubrechen brohten, zurud, griff rasch, bamit ber Schmerz sie ja nicht übermanne, nach ben beiliegenben Bogen und las Folgenbes:

"Die Familie Sanson stammt aus ber italienisichen Familie Sansoni.

Sie kam ungefähr um bas Jahr 1600 mit Maria von Medicis, ber zweiten Gemalin Heinrich VI. von Flosrenz nach Paris.

Seit ungefähr zwei Jahrhunderten erbte fich in diefer Familie das schreckliche Gewerbe des henters vom Bater auf den Sohn fort, schon zur Zeit Ludwigs XIII.
war es ein Sanson, der die Opfer der blutigen Politik
bes herzogs von Richelieu vom Leben zum Tode brachte.

Der Name Sanson ware inbessen wahrscheinlich in seiner grausigen Dunkelheit erloschen und hatte einem anderen Plat gemacht, wurde nicht die Revolution ihn in den Vordergrund gezerrt und auf einem Leichenberge geopferter Burger zur traurigen Berühmtheit emporges hoben haben.

Charles Henri Sanson, ber Ludwig XVI. enthauptete, war mein Vater, ich zählte bamals ungefähr sieben Jahre.

Meine Mutter war bie einzige Tochter eines reichen Barifer Kaufherrn, b'Aubigny war fein Name.

Ungefähr um bas Jahr 1784 lernte fie meinen Bater kennen, ohne von seinem schrecklichen Gewerbe und von bem Umstande, daß er bereits vermält sei, Kenntsniß zu haben.

Meine ungludliche Mutter ftanb unter bem Ginflusse ber Sitten und ber Leichtfertigkeiten, welche fich in Pazis in ben letten Jahren vor ber Revolution besonders bemerkbar machten.

Es ware ungerecht, sie anzuklagen, woher soll ein schwaches Mabchen, bessen Erziehung nicht besser und nicht schlechter war, als die aller Frauleins jener Zeit, woher sollte sie die Kraft und die Selbstüberwindung nehmen, sich über die Fehler ihrer Zeit zu erheben?

Marie d'Aubigny und Charles Henri, unter diesem Namen lernte sie meinen Vater kennen, trasen sich oft, ansangs, weil er sie suchte, später, weil sie ihn erwartete; das zarte Verhältniß wurde so geheim als möglich gehalten, dies lag in beider Interresse, Maria fürchtete die Strenge ihres Vaters, Charles Henri scheute Entbeckungen, die den Frieden seines Hauses und das Glück seiner Liebe gestört haben würden.

Die Liebenden fanden sich stets an einem britten Orte zusammen; und die Eltern meiner Mutter hatten von dem Verhältnisse ihres Kindes keine Ahnung, als es plöhlich durch jene traurigen Folgen entbedt wurde, welche mir später das Leben gaben.

Diese Eutbedung führte zu einem schrecklichen Konflitte zwischen meiner Mutter und ihrem Bater, ber bamit enbete, bag meine Mutter verstoßen wurde und bas väterliche Haus verlaffen mußte.

Ihr Geliebter hing jest mit um so größerer Anshänglichkeit an ihr, er forgte für sie, bamit fie, an bie Bequemlichkeiten bes Lebens gewöhnt, ja keinen Mangel

leibe, und fo nahte ber Zeitpunkt heran, wo ich bas Licht ber Welt erbliden follte.

Meine Geburt kostete meiner Mutter bas Leben, bie Arme buste ihren Fehltritt schwer, sicherlich trug ber geheime Gram über bie Verstoßung aus bem väterlichen Sause sehr viel zu ihrem Tobe bei, er war es, ber ihre Kräfte so schnell untergrub und fle ba fehlen ließ, wo sie später nothwendig gewesen waren.

Eine Gnabe ließ ihr ber himmel boch angebeihen, sie starb ohne die Geheimnisse meines Baters zu erfaheren, sie hieft ihn für den Sohn eines Marquis, den Familienverhältnisse zwangen, seine Liebe zu verheimlichen, der also seine ganze hoffnung auf die Zutunft setzen mußte.

Nach bem Tobe meiner Mutter brachte mich mein Bater zu einer alten Frau, unter beren Obhut ich hersanwuchs.

Ich entstnne mich als ber ersten bleibenben Einbrude in ber Seele eines Kindes ber Zärtlichkeit, mit welcher mich Mutter Suzon behandelte, und ber Bemerkung, die ich täglich einige Male zu hören bekam: "Du mußt gut und fromm werden, Achille, benn Du haft viel zu fühnen!"

Ich begriff biese Rebe nicht, kummerte mich auch nicht barum, sondern freute mich auf den Besuch eines stattlichen Herrn, der wöchentlich einige Male zu uns kam, und zwar immer des Abends, mich jederzeit herzte und küßte, mir Naschwerk und Spielereien brachte, mich auf seinem Knie schaukelte und "sein liebes Kind" und den ich "lieber Bater" nannte.

Diefer Mann mar Charles Benri Sanfon.

Die Revolution brach aus, Mutter Suzon betete für das Wohl bes Königs und ich mußte mitbeten.

"Bete, so oft Du kannst, Achille," schluchzte sie, "benn Du baft viel zu sühnen."

"Ich habe ja nichts Bofes gethan, Mutterchen!"

"Du nicht, mein Kind, bas ist wahr; aber bie Miffethaten ber Eltern werben gestraft bis in bas siebente Glieb."

Mutter Suzon überwachte mich jeht forgfältiger als früher, benn während ber Anfstände in ben Straßen hatte mir leichter Boses zustoßen können, babei schärfte sie mir täglich ein, ja keiner ber Hinrichtungen beizuwohnen, bie bamals ihren Anfang nahmen.

Eines Abends tam mein Bater wieder zu uns, traurig, niedergefchlagen und tobtenbleich.

Selbst mir, bem Rinbe fiel es auf, ich nahm bie mitgebrachten Meinen Geschenke und freute mich nicht wie gewöhnlich, sondern feste mich traurig auf einen Schemmel zu seinen Fügen.

Jener Abend verging büster und langsam, ber Bater sprach anhaltend mit Mutter Suzon aber leise, daß ich es nicht hören konnte, erst bevor er ging, nahm er mich mit einiger Hestigkeit in seine Arme und kußte und herzte mich.

Am anbern Tage mußte ich mit Mutter Suzon ben Tag hindurch beten und zwar wie sie mir sagte, für bas ewige Wohl bes Königs.

Diefer Tag war ber 21. Januer 1793.

Mehrere Wochen verstrichen, ber Bater tam nicht, ich bestürmte bie Mutter Suzon mit bangen Fragen, ich weinte, ich lagte, endlich erfuhr ich, er sei frank.

Gines Abends tam ein Wagen, Mutter Suzon und ich bestiegen ihn und auf die Frage: "Wohin wir fahren?" antwortete sie mir: "Zum Bater!"

Meine Freude darüber war sehr groß, wir suhren in ber That zu Sanson, den die Gesahr seiner Krankheit, die Liebe zu mir so wie der Wunsch, mich nicht schutzund obbachlos zuruckzulassen, den unsekigen Entschluß fassen ließen, mich feiner legitimen Familie einzuverleiben.

Es ist bekannt, daß ber Gram über ben Tob Ludwigs XVI. an bem Leben Sansons zehrte und baß er schon sechs Monate barauf starb.

In seinem Testamente traf er die Auordnung, daß alljährlich am 21. Janner auf seine Kosten vom Pfarrer ber St. Laurentiustirche eine Verföhnungsmesse für die Manen Ludwigs und für den Seelenfrieden seines henters abgehalten werbe.

Henri Sanson, mein altester Halbbruber, war es, bem mich mein Bater übergab, und ber geloben mußte, mich nie zu verlassen.

Henri war berjenige, ber nach bes Laters Tobe bas Amt bes Henkers von Paris versah, unter seinen Hansben bluteten die Tausenbe Opfer ber Revolution, und er schauete biese Gräuel, ohne nur einen Funken jenes Gessuhls zu verrathen, welches unser Bater trop seines trausrigen Handwerks besaß.

Das Gewerbe meiner Kamilie konnte mir nicht lar

verborgen bleiben; von dem Momente an, als ich es erfuhr, erfaßte mich ein Abscheu gegen die ganze Familie, ben ich nimmer verbergen konnte und ber mir auch den Groff meiner Verwandten zuzog.

Ich war erft steben Jahre alt, besaß jeboch Berftand genug, um die moralische Acht zu fublen, die sich von allen Seiten bemerkar machte.

Ich begann mich zu isoliren, ich möchte fast sagen, ich schämte mich schon bamals meiner Abstammung; bag bies meinen Bruber sehr verbroß und ich beshalb viel zu leiben hatte, versteht sich von felbst.

Charlotte Corban, eine Arentelin des großen Corneille, war aus der Normandie gekommen; sie die zuchtige, herrliche Jungfrau stieg muthig in die Göhle des Tiegers Marat hinab, stieß dem im Bade Sitenden ben Dolch in die Brust und ließ sich standhaft mit engelgleischer Resignation zum Tode verurtheilen.

Diese hinrichtung war es, welche mein Bruber ausersehen hatte, mich mit ben Gräueln seines schrecklichen Gewerbes naber bekannt zu machen, und mir gleichsam bie Bluttaufe besselben aufzupragen.

Er befahl mir, ihm zu folgen.

Wir fuhren auf ben Richtplat und hielten am Schaffot.

Mein jugenbliches herz schlug fast hörbar, eine namenlose Angst bemeisterte sich meiner, ein fürchterliches Gewitter tobte über unsern hauptern und ein heftiger Regen strömte auf bie Tausenbe ber Zuschauer herab, welche ben Plat füllten.

218 Charlotte in einem blutrothen Armenfunberge-

wande die Stufen ber Guillotine heranftieg, da war fie fconer als je, und mir war es, als nahe ein Engel bes Simmels, der dieser Erbe gar nicht mehr angehörte.

Ich gitterte, ich hatte gerne aufgeschrien, aber ich fürchtete mich, ich weiß nicht, was mit mir vorging, ein Bilb jedoch, welches mir viele Jahre später in die Hande kam, feste mich von dem weiteren Berlaufe jener schreck- lichen Seene in Renutzig.

Mein horzlofer Bruder hatte mir den blutigen Kopf der Gemordeten in die Sande gegeben, damit ich ihn im Triumphe dem rasenden Pobel zeige, was — wie ich in gleichzeitigen Berichten las — einen Beisallsjubel der entmenschten Barbaren zur Folge hatte.

Die Entseten biefer hinrichtung trieben mich schon am folgenden Tage aus bem Sause meiner Verwandten.

Ich floh aus Paris, aus Frankreich; ba ich bisher ftets ben Familiennamen meiner Mutter trug, fo behieft ich ihn auch ferner, und Niemand ahnte, daß Achille Aubigny ber Sohn bes verftorbenen henters fei.

Gleich in ben ersten Tagen meiner Flucht traf ich einen Reisenben, ben ich bamals für einen Franzosen hielt, er ließ sich mit mir in ein Gespräch ein, forschte mich aus und bot mir einen Plat in seinem Wagen an.

Er war es, ber mich gludlich über bie Lanbesgrenze bis in bie Schweiz brachte.

Sen f wimmelte von Emigrirten; mein Beschützer, er nannte fich bamals Julien Michaub, versstand es, fich in mein Vertrauen zu schleichen und ersuhr Kongres zu Bien. III. 206.

von mir ohne Schwierigfeit ben Ramen meines wirflis

Diese Entbestung veraulaste ihn warscheinfich, fich meiner zu entlebigen und er empfahl mich einem alten Marquis, ber mich in sein hans aufnahn.

Ich galt für eine elternlose Wahe, beren Anverwandte Opfer ber Revolution geworben.

Der Marquis hatte keine Familie und dur ein geringes Vermögen; ich wuchs in feinem Saufe auf, er gewann mich von Tag zu Tag lieber, gewöhnte sich an meine Gofellschaft und sah mich wie fein eigenes Kind an.

Ich pflegte und wartete ihn, ich biente ihm als Borlefer zu Hause und als Stütze auf feinen Spinglengängen, er nannte mich seinen Sohn und ich umfte ihn Papa nennen.

Der würdige Greis befaß kein Bermögen, um es mir zu hinterloffen, aber er gab mir etwas, was größeren Werth für mich hatte, er aboptivte mich an Kindesstatt und ihm verdanke ich den Namen Marquis Achtle Montsferon. Ich trage also diesen Namen mit Recht, ich habe mir ihn erworden durch die kindliche Liebe und treue Pflege, die ich einem einsamen Greise widmete, der in mir die Stüte und die Erheiterung seiner alten Tage fand.

Nach feinem Tobe kehrte ich nach Frankreich zurud. Bonaparte hatte die Revolution gebändiget und an beren Stelle fand ich bereits das Raiferreich.

Riemand wußte, bag Marquis Achtle Montferon und ber ehemalige Anabe Achille b'Anbigny eine und biefelbe Person seien, noch weniger konnte man ahnen, bag er es fei, ber einft bem Pobel bas blutige Saupt Charlotte Cor-

Mein Geheinnis war also geborgen, nun jener Reissenbe Julien Michaub konnte es wissen, benn mehrere Jahre, nachbem er mich bem Marquis Montferon überges ben hatte, kam er wieder durch Genf und der Marquis verstraute ihm an, daß er mich aboptiren werbe.

"Diefer Julien Dichaub ift berfelbe Mann, ber jest ben Ramen Raily tragt ...."

Sier enbete bas Manuffript.

### Gilftes Rapitel.

#### Am Sylvesterabende.

Das neue Jahr stand vor der Thüre, der Sylvestersabend machte eine frostige Miene, man hatte beinahe meisnen sollen, das eban verrinnende Jahr sei mit den Thaten des Kongresses ungufrieden und zeige sich nun dei seinem Scheiden muerisch und unfreundlich.

Die Zeit, wo ber hohen Versammlung nur leichtferstige Spötter gegenüberstanden, war in der That schon vorsüber, benn zu biesen leichten Tirailleurs hatte sich nun auch bas schwere Geschüt der ernsten Tabler gesellt.

Im Parifer Frieden auf den 1. August festgeset, wurde bie Erdfinung des Kongresses wegen ber Parlamenteverhattniffe Englands auf ben 1. Ottober verschoben, am achten jenes Monates erschien jedoch in den Zeitungen eine Erklarung, wonach ber Beginn ber Verhandlungen auf den 1. November angesetzt wurde.

An biesem Tage kam inbessen eine neue Erklärung in welcher statt bes Beginnes ber Verhandlungen erst bie Prüfung ber Bollmachten als begonnen verkundiget wurde.

Diese Schwierigkeiten bes Anfanges mehrten fich vom Beginn ber Verhandlungen an.

Die Frage in Bezug bes Besitsstandes ber Große machte, welche boch bie Grundlage aller fünftigen Besichlusse bilben nußte, zeigte schon Trennungslinien, welche burch intriguante Einwirfungen sich leicht bis zum Zweisfpalt erweitern konnten.

So viele Rube man fich auch gab, die anfängliche Stodung, fo wie die späteren Diffhelligkeiten vor den Augen ber Buschauer zu verbergen, es gelang boch nicht.

Die scharssichtigen Blide unbefangener Geister, die wie herolde auf den Zinnen der Zeit Wache hielten und wenn es Noth that, in die papierne Trommete stießen, diese schauten auch durch den Schimmer und Glanz der Feste hindurch und verkundeten die Umbunkelung des Horizonts, die Mishelligkeiten im Innern des Kongresses und in noch weiterer Ferne sogar bewassnete Massen, die wie zum neuen Kriege gesammelt wurden.

Herr von Talleprand — the restless demon, wie ihn Cafilereagh nannte — hatte schlau bamit begonnen, die Ginigkeit der Großmächte in den Grund zu bohren.

Alexanders Lieblingegebante, die Bilbung eines Ro-

nigreiches Polen unter rufsischem Scepter, so wie Prensiens Gelüfte nach bem Besite Sachsens boten ihm bie schicklichste Gelegenheit hiezu; ben Kaiser von Aufland verdroß nichts so sehr, als seine Plane gerade burch ben Repräsentanten ber Bourbons gekreuzt zu sehen, zu beren Restauration er so viel beigetragen hatte.

"Herr von Talleprand," rief er entzürnt aus, "spielt hier den Minister Ludwig XIV."

England schien anfangs ben Forberungen Preußens und Rußlands gunstig zu sein, schloß sich jedoch balb an Frankreich und Desterreich an

Raiser Alexander nahm' keinen Anstand, Lord CastsIereagh zu sagen, daß es nur des Ruses bedürse, und acht Millionen Polen würden sich erheben, um die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes zu behaupten, und in der That drang bereits ans Polen die Kunde herüber von Truppenkonzentrirungen unter dem Oberfehle des Großfürsten Constantin.

Der langfame Gang ber Verhandlungen und bie bisherige Resultatlosigseit beunruhigten Niemand mehr als Lord Castlereagh.

Die Eröffnung bes Parlaments stand in den ersten Monaten des neuen Jahres bevor, und der englische Premier war bemüßiget, dem Parlamente etwas von den Thaten des Kongresses zu vertünden; bis zu seiner Absreise mußten also Beschlüsse gesaßt werden, um die Ungeduld dersenigen zu befriedigen, durch deren Guineen man Napoleon überwunden hatte.

Man fühlte es allgemein, bag es zu Befchluffen tommen muffe, aber wo fo großartige Intereffen auf bem

Spiele fiehen, ist Bebenklichkeit eher ein Vorzug als ein. Fehler, man bachte wohl an Mißhelligkeiten, aber Niemand glaubte an die Störung des Friedens.

Da plöslich erschien eine am 11. Dezember in Warsschau bereits öffentliche Prollamation bes Großfürsten Constantin, welche, wenn auch nicht aus heiterem, so boch aus einem nichts weniger als stürmischen himmel wie ein Blisstrahl herabfuhr.

Die Proflamation lantete wie folgt :

"An bie polnische Armee!

Se. Majeftat, ber Raifer Alexander, Guer machtiger Beschützer, läßt an Guch biesen Aufruf ergeben. Bersammelt Guch um Guero Fahnen, bewaffnet Ench zur Bertheibigung Gueres Baterlanbes und zur Aufrechterhaltung Guerer Eriftang.

Während ber erhabene Monarch die gludliche Ankunft Gueres Laudes vorbereitet, zeigt Guch bereit, seine eblen Absichten mit Guerem Blute zu unterftüten. Dieselben Generale, welche Guch seit zwanzig Jahren ben Weg bes Ruhmes geführt, werben Guch auf bemselben zuruchzuleiten wissen.

Der Raiser schätzt Euere Tapferkeit. Mitten unter ben Unfällen eines unglücklichen Krieges sah er, wie Guere Shre, Ereignisse, die nicht von Euch abhingen, überlebt hat.

Ihr habt Euch burch große Waffenthaten in einem Rampfe ausgezeichnet, beffen Urfache Euch fremb war: jeht, ba Ihr Euere Krafte nur bem Vaterlande wibmen sollt, werbet Ihr unüberwindlich sein.

Goldaten und Rrieger aus allen Baffengatinngen, gebt zuerft bas Beifpiel aller Tugenben, welche bei Guerren Mithurgern herrschen follen.

Unbegrenzte Ergebenheit für ben Kaiser, ber nnr bas Bahl Eueres Baterlandes will, Liebe zu seiner ershabenen Persen, Schorsam, Disciplin, Gintracht — bassind bie Mittel, welche bas Wohl Eneres Kandes, bassich unter dem Schupe des Kaisers besindet, sichern wersben. Durch sie werbet Ihr die glückliche Stellung erslangen, welche Andere Euch nicht versprechen können, die aber er allein Euch zu verschaffen vermag.

Seine Macht und feine Tugenben find Guch Bus-

In biefer Prollamation war ber hochften Entfichete bung bes Kongwesses vorgegriffen, ber Großfürft erklaute barin ben Czar zum Schubherrn Polens.

Das follte, biefe Rriegebrohung, biefer Aufruf gu ben Baffen bebeuten, mo Europa in Bien an ber Bar feftigung bes Friebens arbeitete ?

Diese Prollamation befrembete, die mostowitische Auswallung versehlte nicht auf ben Kongress Eindruck zu machen, und die Rückwirtung blieb nicht aus, England, Desterreich und Frankreich traten in eine geheime Koalistion zusammen, die ihren Ausbruck in einem schwiftlichen Bertrage fand; der Prollamation vom 11. Dezember wurde der Vertrag, vom 10. Jänner entgegengestellt.

Unter folden trüben Auspicien war es tein Bunber, wenn eine Unruhe in ben Gemuthern Plat griff, und man für ben Monat Janner bereits angekunbigten neun-

zehn offiziellen Festen — von ben Privat = Festivitäten schweigt die Chronit — nicht mehr mit jener Frende und Sorglosigkeit, wie es zu Anfang des Kongresses der Fall war, entgegensah.

Unter ben Salons, welche während bes Rongreffes. bie Wiener Gefellschaft vertraten, gehörte auch jener ber Grafin Julie Bichy.

So wie die Politik hatten auch die Salons ihre Diplomatie, als Bevollmächtigte diefer Diplomatie galten für Frankreich die Gräfin Somund von Perigord, für England Lady Emilie Castlereagh, für Preußen die Fürsstin von Thurn und Taxis, für Lanemark die Gräfin Bernstorff, für Rußland die Fürstin Bragation und für Desterreich die Fürstinnen von Esterhazy, Colloredo, Fürstenberg, Lichtenstein, dann die Gräfinnen Zichy, Fuchs u. s. w.

Jeber biefer Salons hatte seine Nuancen, Eigensthumlichkeiten und nationalen Schattirungen, es war zum Beispiel bekannt, daß bei der Fürstin von Fürstenberg, berühmt durch ihre Renntnisse und einem energischen Charakter, wo die Souverane so gerne sich einsanden, die eruste Strenge bei der Gräfin Juchs die Ungezwungenheit, dei Liechtenstein die Munterleit und bei der Gräfin Zichy die Herzlichkeit das Scepter führte.

Die Grafin bem Sause Festetics entsproffen, vereinte ben reinsten Abel ber Beiblichkeit mit ber größten Schonheit, die ganze Fülle ber Weltbilbung mit ber Unschulb ber Tugenb.

Man brauchte fie nur anzuseben und men war von

bem weitverbreiteten Rufe ihrer inneren Bortrefflichteit übergenge.

Wer hatte an biefem Splvesterabenbe bie Borhersfagung gewagt, bag biefes schone herrliche Leben in volster Jugenbblüte brechen wurde und bie Erbe so balb um einen Engel armer sein sollte?

An diesem Abende waren die Souverane und Mis nister bei der Grafin zu Gaft und ein Ball sollte bas alte mit dem neuen Jahre verbinden.

Dan harrie ber Antunft ber Couverane mit Ungebulb eutgegen, und siehe ba, sie erscheinen miteinanber, freundschaftlich, brüberlich.

Man studirte ihre Blide, man suchte in den geheimsten Falten ihrer Seelen zu lesen; aber was man wahrsnahm, bewete auf den tiefften Frieden, der Ausdernd des Bergnügens frahlte aus den taiserlichen und königlichen Augen, ihre Einigkeit schien ungeftört, die Proklamation vom 11. Dezember schien eben so wenig zu eristeen, wie die Intention zum Bertrage vom 10. Jänner.

11m bie Souverane herum waren verfammelt bie Prinzen, bann bie Fürsten Metternich, Schwarzenberg, Starhemberg, Lobsowip, Jinzenborf, Rosenberg u. f. w.

Raifer Alexander tangte, wie fast immer, an ber Spise ber Kolonine und zwar heute mit ber Gräfin Paar eine Dame ausgezeichnet burch ihre Reize und bie Feinsheit ihres Geiftes.

Der manche bipiomatifche Stien genauer beobachtet hatte, wurde freilich wollenabnliche Buge über bie gequalten Stirnen babinfliegen gefeben haben, aber flüchtig und schnell ungefiche wie hent zu Tage ein Train über bie Bahn jagt und ba ift — und verfchwindet; aber man. hatte nur Augen für die herrscher, glanzten biefe Sonsnen rein, so fürchtete man tein Wetter.

Dech halt, was ift bas?

Wer find jene beiben felesamen Wefen, die bort feits wärts siben, und wie Zeiger einer kabalistischen Uhr die Dusterkeit der Zukunft zu waisen scheinen?

Er ein junger Mann, bessen Augen mit einer schwars zen Binde bebeckt, fie eine junge Dame, berm Jüge burch einen bichen Schleter verhüllt finb.

Sie siehen zurudgezogen in einem Bintel bes Salons und verrathen mehr Interesse für bie Mussit wie für ben Tanz.

In der Goschächte bieses Pames hat das Schickfat bewiesen, daß es mehr zu leisten vermag, wie der fantassiereichste Dichter.

Graf Theobor harbit und Fraulein Konftanze Amaby waren von ihren vornehmen, angesehenen Eltern für einander bestimmt; die Schlöffer ber Familien lagen benachbart und die jungen herzen durch eine gemeinschafts liche Borliebe für Musik einander noch näher gedracht, liebten sich henzlich und innig.

Beibe waren fonn jung und reich, bas reinfte Mittet lächelte fie an.

Graf Theobor zog auf ben Bunfch feines Baters in ben Arieg und feierte am Abende vor feinen Abreife bie Berlobung mit Rouftange.

Babrend bes Felbzuges wurde bie Brant babeim

von bösartigen Paden befallen, die Kunft ber Nerzie rettete ihr zwar das Leben, allein ihre Schönheit war das
hin, und als fie genesen, das exple Mal in den Spiegel
sah, ergriff Berzweislung ihr Gerz, denn sie war überzeugt,
daß Theodor sie nicht mehr lieben könne.

Bon Rummer und Gram verzehrt fab fle ber Ruds funft bes Berlobten entgegen.

Eines Morgens tam ein Diener und melbete bas Gintreffen Theobors.

Diefer auf bem Juße ihm machfolgenb, rief fcon an ber Thuce:

"Ronftange, wo bift Du ?"

Die Unglückliche bebeckte ihr Antlit mit bem Tuche und ruft:

"O, tomm mir nicht nahe, ich bin häftlich, meine Schönheit ift verloren, was ich Dir bieten tann, ist nur noch mein herz."

"Aber Konstanze, ich bitte Dich, sieh mich Ungludlichen boch nur an?"

Sie erhebt bas Ange, ihr Werlabter war blind, eine vorüberfireifende Angel hatte ihn bes Gufichtes beraubt.

Das Fraulein jambate auf.

"Nun," rief ste, "tanuft Du mich lieben wie früher, ich werbe Dir ersetzen, was Du verlorft, ich werbe Deine Führerin sein, bas Licht Deines Lebens!

Die Bermalung murbe gefeiert und foit bamals ift bie Grafin nicht von ber Seite ihres Gutten gewichen, fie umgibt ihn mit ben garteften Aufmerksamleiten, ihre Liebe wurde ber Stern seines Lebens. Sie ging ftets berfchletert, nicht weil die Eigenliebe fie veranlaßte, ihre entstellten Zuge zu verbergen, sonbern weil ste fürchtete, bag etwaige Bemerkungen über ben Bers luft ihrer Schönheit bas Berg bes Gatten trüben konnten.

Die Anwesenheit ber jungen Gatten war auf bem Kongreffe ein ju gewohnter, als daß er eine verdüfternde Stimmung hatte hervorrufen follen, ber Tang und bie Unterhaltung mahrten alfo ungeftort fort.

Ploglich hielt die Mufit inne, Alles fieht nach dem Orchester, um die Ursache des unerwarteten Schweigens zu ersahren, da vernimmt man die Glodenschläge einer Uhr, sie verfünden die zwölfte Stunde, es war der Moment, wo das alte Jahr schied und das neue eintrat.

Da näherte fich die Gräfin Zichy dem Kaifer Alerander und fprach mit der Wärme einer Mutter, die für ihr Liebstes fieht:

"Ich fühle mich gludlich, die Erfte zu fein, einem so großen Monarchen Wünsche für das neue Jahr darzubrinsen. Erlauben mir Ew. Majestät, die Fürsprecherin ganz Suropa's zu sein, für die Aufrechthaltung des Friedens und für die Einigkeit der Böller!"

Diese Versammlung, biese Bitte in biesem Augenbilde, bie Antorität, an welche sie gerichtet war, Alles trug bazu bei, ber Scene einen historischen Charafter zu verleihen.

Ein ungeheuerer Areis umgab ben Fürsten und bie reizende Bittstellerin, wahrhaftig, Europa konnte keine herrstichere, keine würdigere Fürsprecherin sinden.

Alles horchte gespannt ber Antwort bes Czars, fie erfolgte gleich.

Solche Bunfche aus foldem Runde tonnten nur gut aufgenommen werben.

Allerander lächelte mild und gnädig und erwiederte: Alle meine hoffnungen, all' mein Streben gelten biefem Ziele, um den Frieden zu befestigen, wird mir kein Opfer zu theuer, ich erkenne, das Friede das erste Besbürfniß ber Menschheit ist!

Die anwesenden Damen brachen in ein mannliches "Hurrah" aus und die ganze Gesellschaft stimmte in ben Freudenruf ein.

Der Fürst nahm bie hulbigung mit jener seinen Grasgie auf, die ihm so fehr zu Gebote ftand.

Seit damals find 39 Jahre verstrichen, und so wie damals geht auch jest ein Jahr auf die Neige \*), so wie damals durchzieht auch heute eine düstere Ahnung die Gesmüther, und so wie damals bebt man auch heute für den Frieden Europa's, wo aber ist eine Gräsin Zichy, die vor den Erben Alexanders hintrete und spräche: "Sire, erslauben Sie mir, die Fürsprecherin Europa's für die Erhaltung des allgemeinen Friedens zu sein?"

Das Orchester nahm bie unterbrochene Musikt wieder auf und der Tanz begann abermals, doch nicht lange mehr währte der Ball, in den Borzimmern wurde es unruhig, von der Straße herauf hörte man Wagen raffeln, das Gehen und Kommen erregt Ausmerksamkeit, plöslich bringt ein Ruf bis in den Salon.

<sup>\*)</sup> Gefdrieben zu Enbe 1853,

"Feuer, Feuer!"

Die Mufit verftummt, allgemeines Erfchreden.

Der Friedensverficherung Alexanders folgt bie fchreds liche Runde:

"Das Palais bes Rafumowsky fieht in lichs ten Klammen!"

## Zwölftes Rapitel.

#### Sic transit gloria mundi.

Die verzehrenbe Brunft hatte nicht leicht ein wurdiges res Opfer erfiesen tonnen, um ben Spruch bes Dichters, wie die Elemente bie Gebilbe ber Menschenhand haffen, zu rechtsertigen.

Der Werth von Millionen, eine zwanzigjahrige Ars beit follte in wenigen Stunden zu Grunde geben!

Der Neujahrsabend war vom Fürsten Rasumowsky zu einem großartigen Feste bestimmt, die Zuderbäderei, johon mehrere Tage vorher in Thätigkeit, ließ Tag und Nacht das Fener nicht erlösichen, wodurch eine jener eisernen Abhren erginte, welche zu der im ganzen Palais durchgeführten Luftheizung gehörten, eine neue Heizmethode, die damals eben aus Frankreich herüber kam, und sich in Wien Eingang verschaffte.

Die Röhre entzündete Balten und fo nagte ber Feuers wurm schon seit zwei Tagen in den Eingeweiben bes

Opfers, während die Tapezierer es mit Prunfbeden, bie Gartner inft Blumen fcmudten.

Das erfte Anzeichen ber Brunft war ein Rauch, ber in ber Brandnacht aus ben Poren bes Fuffbobons herausbrang und bie Bewohner flugen machte.

Diese erste Wahrnehmung murbe burch eine zweite vermehrt, man untersuchte bas Godfel und fand es heiß, so erwärnt fich die Wange bes Menschen, wenn bas Blut in seinen Abern glübend geworben.

Rim galt es der Quelle des Feuers nachzuspüren, man wollte den Ausbruch verhindern, die Unvorsichtigkeit verhehlen, mit einem Worte, das Geschehniß sollte verstuscht werden.

Wer hat es aber nicht schwu erlebt, daß bei allen ungenhuten, unverhergesehenen Fällen, wo man von einem Ereignisse aberiascht wird, seberzeit das geschieht, was nicht geschehen sollte und man das zu thun unterläßt, was das Rothwerspigste ware?

So auch hier!

Statt bie Gut zu erftiden, machte man ihr Luft, bie Folge mar ane rapibe.

Die Zugluft, gleich bem ersten Athmen bes nengebots nen Kindes, welches sein thierisches Leben erst ganz zum Musbruch kommen läßt, trat kaum hinzu, so loberte auch schon bas koftbare mit Wachs, Del und harz getränkte Getäsel in helle Flammen auf, Draperien, Vorhänge, Tapeten wurden zu eben so vielen Feuerleitern und die Flamme fand eine bithsschnelle Verbreitung.

Run war an ein Bertuschen nicht mehr zu benten,

Bermirtung, garm, Getofe im ganzen Palaft, bas 20= fungewort: "Retten, was zu retten ift!" hallt burch alle Raume.

Ein erftidender Qualm breitet fich wie eine unburche bringliche Wolfe burch alle Gemächer und Sale.

Der Fürft, ber Fürft! fcbreit eine Stimme.

Rettet ben Surften! ruft eine anbere. :

Der Rammerbiener stürzt in das Rabinet seines Gebieters, der tränkelnd, schwach und sast betäubt da lag; noch zu rechter Zeit gelingt es jenem, den Fürsten der Gefahr des Erstidens zu entreißen; er trägt ihn hinad in den Garten, wa er auf einer etwas erhöhten Stelle in Zobelpelze gehüllt, Zeuge des verheerenden Schauspieles ist.

Die Flammen schlagen bereits zu ben Fenstern heraus, da bröhnt das Feuerzeichen von den Thürmen Wiens, Trommeln wirbeln durch die Straßen, Reiter der Feuerpitets sprengen über das Pflaster, aufgeschreckte Bürger strömen nach der Landstraße und Wasserwagen und Spriben jagen im Carriere nach der Brandstätte.

Balb baraf ziehen Pioniere, Infanteriebataillone im Geschwindschritt über bas Glacis und bie Polizei zu Fuß und zu Pferd eilt bemfelben Ziele zu.

Mittlerweile greift ber Brand immer weiter um fich, jest schlägt ein Rauch= und Flammenwirbel burch das schneebebedte Dach, ein lebhafter Wind facht die Lohe an, der Schnee schnitzt, das Aupferdach fangt zu glachen an, Explosionen jagen brennende Ballen in die Luft und das Dach des dem Garten zugekehrten Palatstheils steht in hellen Klammen.

Unten Armen, Schreien, Kommanhiren, oben bie riefige Fackel, welche ihren blutrothen Schein über ben Strom wirft und die Baumteichen bes Peaters mit einem gespenftischen Lichthauche anweht.

In ben brennenben Gemachern versucht es die Dienerschaft ben Flammen gu trogen, um was möglich zu retten.

Bucher, Kronleuchter Alabaftervafen, Antifen, Ges malbe, Uhren werben hinabgefchleubert.

Zwei Flügel und ein Orgelklavier fliegen burch bie Fenfter, um unten zu zertrummern, in Wafferlachen zu verfinken und baun vom Pobel ichesbenweise verschleppt zu werben.

Seltenheiten ber Kunft, Hunberttausenbe im Werthe, geben zu Grunde; jener herrliche Saal, ben die Meisterswerke Canova's zierten, stürzt unter dem Falle seiner Dede unter einem fürchterlichen Getrache zusammen und ein aufsprühender Feuerregen ist das lette Ausleuchten seiner Gerrlichkeit.

Unten im Barte biefelbe Berftorung.

Die reiche Umfassung ist niebergeworfen, Pionniere säbeln die feltenen Gesträuche und Anlagen nieder, um den Löschmaschinen Zutritt zu verschaffen; Berittene sprensen number, um Hausen von Neugierigen zu den Sprihen zu treiben; das Gedränge nimmt zu, denn die Löschmannsschaften mehren sich, neue Wagen und Truppen kommen heran, Plahossiziere, Generale, Kongressässe nahen zu Pferde, das Getümmel vergrößert sich von Moment zu Moment, es wimmelt von Federbüschen, Helmen Bajos

neten, mitten hervor fchießen bie nach ber Brunft gerichsteten Bafferstrahlen.

Die Anstrengung ift angerorbentlich, bennoch gelangt man balb zur Ueberzeugung, bag an eine Rettung biefes Schloßflügels nicht zu benten sei, bag man ihn seinem traurigen Schickfale überlaffen muffe, um statt beffen bie noch nicht von ben Flammen ergriffene Umgebung zu schuten.

Den Larm übertonenb vernimmt man auf einmal einen Schrei bes Erftaunens, ben Taufenbe von Rehlen zu gleicher Zeit ausftogen.

hoch oben auf ber schwindelnden Sohe bes glubenben Dachstriftes erscheinen zwei Schornfteinfeger.

Sie find in naffe Wollbeden gehüllt, welche von ber Site bampfen.

Fürstliche Beamte hatten sich zu spät an Papiere erinnert, welche für ben Gesandten und seine Regierung von höchster Wichtigkeit waren, sie boten im Namen bes Fürsten ungeheuere Summen Demjenigen, der diese Papiere zu retten im Stande sei.

Jene beiden Baghalfe Netterten burch einen freien Schornstein hinauf, bemachtigten sich ber Papiere und gebachten fich in den nachsten Rauchfang hinabzulaffen.

Schon umzingeln die Flammen diesen einzigen Ausweg, die beiden Vermummten eilten bennoch auf ihn zu, in diesem Momente berftet das Aupferdach, die Dede rollt mit furchtbarem Getofe zum First hinab, die Flammen schlagen thurmhoch zusammen und die beiden Schornsteinfeger stürzen in den Schlott wie Müden in die Kerzenflammen. Ein Schrei bes Entfetens ringt fich im taufenbstimmigen Chor in die Luft:

"Sie find verloren!"

Nein, Sie find gerettet, wie burch ein Bunber gerettet, fie fturzten mit den Papieren aus bem Höllenofen gludlich an die frische kalte Luft heraus, mitten burch ben Jammer bringt ber Jubelruf: "Sie find gerettet!"

Die fühnen Manner eilen jum Fürften in ben Garten, um ihm bie Papiere ju übergeben, ba tritt ihnen eine Gruppe entgegen, beren Spipe ein hoher herr einnimmt.

Raum hatte ber Gine ber Waghalfe ihn erblickt, fo keucht er:

"Euer Majestät, hier sind die Papiere, ich war so gludlich sie zu retten, benn ich wußte ben Ort, wo sie lagen!"

Raifer Alexander, benn er war es, rief erstaunt: "Wie, Graf Wastli, Sie in Diefer Rleibung?"

"Guer Majestät, um meinem Kaifer zu bienen, ift mir tein Gewand zu schlecht, teine Gefahr zu groß."

Der Monarch nahm ihm die Papiere aus der hand und fagte mit Wohlwollen:

"Wie ich wahrnehme, lieben Sie es, gefährliche Spiele zu spielen, bas heutige lobe ich; unsere zerstört gewesene Allianz ist wieber hergestellt, Majestät von China."

"Guer Majestat," rief Basili und fant von ber Gute feines Rurften entzudt, auf bie Rnie.

"Stehen Sie auf, herr General," fagte Alexander, "von heute an gablen Sie zu meinen Abjutanten."

Dem Grafen brohten vor Entzuden die Sinne zu schwinden, er stürzte durch den Garten und war so gludlich, erst an einer Stelle erschöpft niederzusinken, in beren Nahe Graf Tulczim und Helene weilten, die ihn in ihre Obhut und Pffege nahmen.

Fürst Rasumowsky hatte seinen Sits nicht verlaffen, ber Morgen war bereits angebrochen, er saß noch immer an jener Stelle im Parke und sein thräuenfeuchtes Auge erblickte burch die geborstenen Mauern die Reste der gestäumigen Saalreihen, der stolzen Bogengänge, hohl und leer, so wie Todtenschädel, in deren Innerem einst die herrlichsten Gedauten sproßten.

Da nahte fich ihm Raifer Frang.

Der Monarch, ber nirgends fehlte, wo das Unglud brobte, hatte auch hier das Gebiet ber Zerftörung umritten, die Rapporte über die getroffenen Anstalten entgegengenommen, stieg hierauf vom Pferbe und ging auf ben Fürsten Rasumowsky zu.

Der Garten war jeboch von Wafferfluthen aufgeweicht, von Raberspuren zerschnitten, viele ber Umftebenben beeilten sich baber, für ben Raifer von ben Brettertrummern eines eingeriffenen naben Pavillons eine Art Nothweges zu legen, wofür ber Monarch mit bem freundlichen "Schon gut, schon gut, meine Lieben!" bantte.

Der Anblid bes tiefgebengten Gefandten erschütterte ben Raifer fichtbar.

Er legte Trostesworte sprechend seine Hand auf bie Schulter bes unglücklichen Fürsten, zog sie jedoch rasch zus rud, als Rasumowsky Miene machte, sie tuffen zu wollen.

| Den Berlauf ber Brunft beobachtenb, fagte er: "Ge ift ein großes Unglud, aber wir Alle |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beben in Gottes Sanb. Das tann mir mit mel                                             |
| nem Ritterfaale auch noch paffiren. Das haben,                                         |
|                                                                                        |
| wir von unferem Rachahmen ber Frangofen!"                                              |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
| Me herr von Talleprant bas ungludliche Greig-                                          |
| niß erfuhr war er eben im Begriff feine Toilette zu machen                             |
|                                                                                        |
| und antworrete turz:                                                                   |
| "Eine sehr gelinde Strafe für bas Glud,                                                |
| ein Hofmann zu sein!"                                                                  |
| Dann überließ er fein haupthaar wieber ruhig ben                                       |
| Sanben bes Ramerbieners, ber ihn weiter frifirte.                                      |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
| -                                                                                      |
| 94 b.L                                                                                 |
| Um die neunte Morgenftunde war bem Beitergreifen                                       |
| ber ungeheueren Feuermaffen Ginhalt gethan, aber acht                                  |
| Lage lang rauchte ber Schutt und mahrte bas Fortschlep:                                |
| pen ber vernichteten herrlichkeiten biefes zerftorten Sa-                              |
| marfanbs.                                                                              |
| Der "öfterreichische Beobachter" melbete in latoni-                                    |
| Schan Dinne hall in hen nangangen Boche for Waltermanne.                               |
|                                                                                        |

scher Kürze, daß "in der vergangenen Racht im Rasumowsth'schen Palais Feuer ausgebrochen set, welches trot ber schlennigen hilse ben größten Theil ber gegen ben Garten liegenden Gebäube verzehrte."

Biele jeboch wollten barin ein bofes Omen für bas

anbrechenbe Jahr sehen, und dieselbe Geisterstimme, welche bei bem Leichenzuge bes Prinzen von Ligne bem Kongresse vom Kahlenberge herüber bas

"Vanitas vanitatis, omnia vanitas!" zurief, dieselbe Stimme glaubte man heute aus ben Trummern bes Rasumowsth'schen Palais zu hören, um die hohe Bersammlung an ben Spruch zu mahnen: "Sic transit gloria mundi!"

## Dreizehntes Rapitel.

#### Die Sklavin.

Der Marquis Achille Montferon hatte vor ben Augen der Geliebten ben Schleier zeriffen, welcher seine Bergangenheit verhüllte und empfand in Folge des Bestenntniffes eine Erleichterung, die der Seele wie dem Rörper wohlthat.

Eine brudende Laft war ihm von ber Brust gesunten, eine Bein, gegen welche die jetige Ungebulb, mit der er Theodora's Antwort entgegensah, eine Wonne war.

Diese erfolgte balb.

Der Marquis erhielt ein Schreiben, welches er mit zitternber haft eröffnete, beffen Umfang ihn besorgt gemacht hatte, wurden nicht schon die ersten Zeilen seine Beforgniß zerstreut haben.

## Der Inhalt bes Briefes war folgenber:

"Mirin theuerer Freund!"

"Als ich Ihre herzlichen Zeilen und die Enthüllungen Ihrer Jugend gelesen hatte, wäre ich gerne zu Ihnen geeilt, um Sie zu trösten und aufzurichten."

"Warum ich dies nicht früher that, warum ich es auch jest unterlasse, das will ich Ihnen in berzen Umrissen klar machen."

"Bon jener schrecklichen Balifcene erhalt, begann ich über biefelbe nachzubenten."

"Daß die Angabe Raily's wahr fet, baran durfte ich leiber nicht zweifeln, meine ganze Aufmerkamkeit war das her auf die Enthüllung gerichtet, die ich von Ihnen zu erwarten batte."

"Bären Sie einer jener Abenteurer, die, um die Schmach des eigenen Namens oder ihrer Abkunft zu beden, unter fremden Namen herumziehen, ich würde meine Liebe bekämpft und Sie für immer gemieden haben; so lange also dieser Verdacht nicht zerstreut war, konnte ich, so wehe es mir that, mich Ihnen nicht nähern, daher mein Zustücken die zu dem Momente, wo ich Ihren Brieferhielt."

"Dieser hat mich nun von Ihrem Unglüde und Ihrer Schuldlosigkeit belehrt; armer Freund, nun begreise
ich Ihre Schwermuth, Ihre Dusterkeit, Ihren Trübsinn; Sie litten viel und unschuldig, auf Ihrer Geele lastet bas Berhängniß Ihrer Geburt, die Vergangenheit steht, ein bräuend Gespenst hinter Ihnen, jeden Augenblid bereit, das Borürtheil ber Welt gegen Sie wach zu rufen." "Ich begreife unn Alles und leibe mit Ihnen."
"Ja, mein Freund, ich leibe mit Ihnen ober riche tiger ich leibe wie Sie."

"Wie gerne ware ich nach Empfang Ihrer Zeilen zu Ihnen geeilt, aber ich konnte, ich biufte ubermals nicht."

"Was wir jüngst erkebten, hat mir die alte Wahrsheit neuerdings bestätigt, daß kein Seheimniß ties genug, begraben sei, um nicht einmal an das Licht des Tages zu kommen; auch ich, mein Freund; habe eine Bergansgenheit, weniger schrecklich wie die Ihrige, aber auch weniger schreiklich wie die Ihrige, aber auch weniger schuldlos; so wie die Ihrige könnte nun auch eines Tages die meinige ihren Berräther sinden und zwar viels leicht erst dann, wenn die Sesahr für uns viel größer sein würde, wie zu dem jedigen Womente, wenn nicht erst ein zu gründendes, sondern ein schwa begründetes Glück gestört werden könnte, was doch gewiß viel emspsindlicher und trauriger wäre."

"Bir, mein lieber Achille, stehen jest auf einem Wendepuntte, wir muffen und entweber meiden ober verseinigen, ein Drittes ift nicht möglich; bevor also bas eine ober bas andere geschieht, sollen auch Sie erfahren, was Sie wissen untfen, damit auch mein Leben offen vor Ihnen liege, so wie jeht das Ihrige vor mir."

"Ich flebe Ste an, was Sie ba erfahren, nur mit bem Ange bes Berftanbes zu prüfen und fich in biesem wichtigen Momente ja nicht durch die Liebe bestimmen zu lassen; ich zweiste zwar nicht an der Dauerhaftigkeit Ihrer Liebe, es tonnte indessen doch die Stunde schlagen, wo de Stimme ber Bernunft, welche Sie jeht mißachten, jene bes Herzens übertonen wird und bann ware Unzufriebenheit Ihr, und Unglud unfer beiber Loos."

"Boren Sie mich an, mein Freunb!"

"Ich bin bie Tochter eines armen Baders, ber, ein Grieche von Geburt, fich in Konftantinopel niebergelaffen hatte und bort unweit bes schwebischen Balaftes wohnte."

"Gines Tages ritt ein herr ber franzöfischen Gefandtschaft burch die abgelegenen Straßen Pera's spazieven und die Janitscharen aus dem Palais de France, welche ihn umgaben, zeugten von feinem Range."

"In der Nähe bes Grabmals bes Grafen von Bonneval bemerkte er unter einer Gruppe spielender Kinder ein Mädchen, welches ihm gefiel."

"Er ertundigte fich nach beffen Ettern, knupfte mit ihnen Unterhaltungen an, in Folge welchen bas Mabden um ben Preis von 1500 Plastern sein Gigenthum wurde."

"Das Mabden war ich."

"Ich zählte bamals tanm zwölf Jahre, ber Marquis wurde mein Wohlthater, forgte für meine Erziehung und wenn auch nicht er, so war es die Dienerschaft, welche mich barauf aufmerksam machte, ich sei bestimmt, in einigen Jahren seine Geliebte zu werben."

"Sie verzeihen, theurer Achille, wenn ich in meiner Gefchichte keinen Ramen nenne, die Personen leben noch, und mein Zwed ift, Sie mit meinen und nicht mit ben Enteineffen Anderer befannt zu machen."

"Nach zwei Jahren wurde ber Marquis von feinem Sofe zurucherufen, es war naturlich, bag er mich mitnahm."

"Ich war zu einem hübschen Mäbchen herangewachsen und merkte balb die von Tag zu Tag zunehmende Zärtlichkeit des Marquis, der mir als Mohlthäter sehn angenehm und als Liebhaber sehr unangenehm war."

"Diefes widerstrebeude Gefühl machte sich auch in meinem Benehmen ihm gegenüber bemerkor, und es mag Ihnen als Beweis seiner herzensgute geften, baß er, ber boch mein herr und Gebieter war, sich meine kleinen Bose heiten gefallen ließ und nie anders als in Gute meine Reigung zu gewinnen suchte, was ihm aber nicht gelang."

"Um mich nicht ben Beschwerlichteiten einer Seesreise auszusehen, beschloß er die Rückreise burch Polen und Deutschland anzutreten. Wir durchschnitten die europäisiche Türkei und gelangten nach Kamienick-Podolski, der ersten rufflichen Grenzsestung.

Der Gouverneur nahm uns freundlich auf und brang in ben Marquis, seinen Aufenthalt befelbft auf einige Beit auszubehnen."

"Nur zu balb merkte ich, daß die Zuporkommenheit bes Generals meiner Wenigkeit mehr wie dem Marquis galt, es erfaßte ihn eine Leibenschaft, welche zu bemeistern er nicht die Kraft hatte."

"Einen Diener bes Marquis in's Bertrauen ziehenb, erfuhr er balb, daß ich weber eine Dienenbe noch die Favorite bes Marquis bin, sonbern eine Art hemaglichen Gigenthums, ertauft um fünfzehnhunbert Biafter, alfo eine Art Slavin."

"Der General, ein sehr schöner Mann, taum breißig Jahre alt, näherte sich mir und zwar, mit Erröthen besteune ich es, mit größerem Erfolge als ber Marquis."

"So wurde mein Fehltritt zugleich ein Aft ber Uns bankbarkeit, also eine boppelte Schuld, die mich belastet."

"Der ruffische Gouverneur, meiner Einstimmung ficher, ergriff bas beste Mittel, mich von bem Marquis zu trennen."

"Eines Nachmittage, als ber Marquis außerhalb ber Festung auf einem Spazierritt begriffen war, ließ er bie Thore sperren und alle Zugbruden aufziehen."

"Der Marquis begehrte Einlaß, vergebens, ber General ließ beffen Diener und Gepad vor die Festung bringen, übersenbete ihm eine Summe, welche ben Raufpreis und die beiläusig für mich gemachten Auslagen aufwog; ber Marquis brach in Verwünschungen aus, mußte sich jedoch ber Gewalt fügen und reifte ab."

"Ich betenne Ihnen, daß ich den General nicht liebte, daß dies Gefühl meinem herzen überhaupt noch ganz fremd war, daß ich für ihn nicht einmal jene ehrer- bietige Hochachtung empfand, die mich für den Marquis beseelt hatte."

"Im erften Momente bestach mich feine friegertiche Ericheinung, spater betäubten mich seine Schmeicheleien, welche meine Citelleit auswirbelten, noch spater aber, als biese Betäubung gewichen und jener Ginbrud verswischt war, ersaste mich eine Gleichgiltigkeit, welche zu

bannen ber General weber Geift noch humanitat genng befag."

"Eine Reise, bie ber General antrat, fuhrte uns nach Deutschland."

"Mein Verhaltniß zu ihm tonnte tein Geheimniß bleiben und Alles brangte fich heran, um meiner Schonheit zu hulbigen."

"Der General fah biefe Aufmerksamkeiten gerne an, benn es schmeichelte ihm, eine Sklavin zu besten, welscher Alles was reich und vornehm war, hulbigte."

"Wir befanden uns in Hamburg, mein Verhältniß zu dem Grafen wurde mir von Tag zu Tag peinlicher und läftiger, er war hart genug, mich oft meine Ab-hängigteit fühlen zu lassen und ich hatte jest schon Ursfache, meine Undankbarkeit zu bereuen."

"Unter ben Männern, welche sich in Samburg in meine Rabe bedagten, befand sich ein Greis, ein Grieche, von Geburt, ber seine Landsmannschaft geltenb und mich auf die unwürdige Rolle ausmerksam machte, welche ich als Begleiterin des Generals spielte."

"Ich zählte bamals siebzehn Jahre, war aber zum Gude Aug genug, die Borstellungen zu beherzigen und bie Anerdietungen Asaws, so hieß der alte Mann, anzunehmen."

"Diefe bestanden barin, daß er mir feine Sand ans bot und jugleich versprach, mich von dem General zu bestreien."

"Ich willigte ein."

"Eines Bormittags tam ein Rotar gu bene General ....

und überrafche biefen mit Rachrichten, bie ihm teineswegs angenehm waren."

"Mein Herr," sagte er zu ihm, "Sie sehen in mir ben Sachwalter bes Herrn Asaw, eines reichen griechischen Kauscherrn. Er liebt Ihre Sclavin und kann ohne sie nicht leben, er hat sie bereits bei sich, und beibe bes sinden sich auf dem Schisse, welches zum Absageln bereit ist. Sie werden begreisen, daß Theodoxa für Sie unwiesberbeinglich verloren ist, weun Herr Asaw nur ein wenig gewissensos wäre, dem ist aber nicht so, er will kein Dieb oder Räuber sein, er kauft nur den Gbelstein, den Sie nicht zu schäsen wissen, von Ihnen zurüst und bietet Ihnen durch mich eine Million Rubel, wenn Sie in einem rechtsgiltigen Dokumente auf den Besit Theodoxa's verzichten."

"Der General war im ersten Momente wie aus ben Wolfen gefallen, nach einigem Widerstreben mochte er sich aber an die Zughrücken von Kamienick Podolski erinnern, willigte ein und ich wurde Asaws Gattin."

"Ich trat bamit wohl aus ber zweibeutigen Stels lung, welche ich bisher einnahm, allein glücklich wurde ich nicht."

"Mein Gatte liebte mich, ich vermochte ben greisen Mann nur ju schähen, mein Besit tostete ihm die Galfte seines Bermögens und die andere Salfte war bestimmt, in die Sande Raily's zu fallen."

"Wir befanden uns in Spaa, mein Gatte machte bie Bekanntschaft bes Englanders und führte ihn bei uns ein." "Es währte nicht lange, so begann Railh, mich mit seinen Liebesantragen zu verfolgen, ich wies sie zuruck, benn ich wollte mich nicht neuerdings mit der Schuld ber Undankbarkeit belaften."

"Raily fuchte meinen Gatten in sein Ret zu loden, um ihn, als bas Hinderniß zwischen mir und ihm, zu beseitigen."

"Asaw war kein Spieler, Raily brachte es indessen, wer weiß durch welche Mittel bahin, daß ber alte Mann mit ihm in's Spiel sich einließ, und manche Nacht am grünen Tische zubrachte."

"Sines Morgens erhalte ich zu meinem Entfeten folgenbe mit Bleiftift geschriebenen Zeilen von ber hand meines Gatten:"

#### "Theuere Theobora!"

"Ich habe heute Nacht mein ganzes Vermögen an Raily verspielt, ich bin ein Bettler und vermag Dir nichts mehr zu bieten — ich habe Dich unglücklich gemacht, ich will meine Schuld Dir gegenüber bamit milbern, daß ich Dich von einem alten Gatten befreie, an bessen Seite Dir die Armuth boppelt brüdend erschiene." "A faw."

"Der unglückliche Greis hatte sich in ber Verzweiflung getöbtet und ich entstoh, um den Verfolgungen des Spielers nicht weiter ausgesetzt zu sein; mein ganzes Vermögen bestand in dem Dokumente des Generals, welches meine Freiheit sicherte und in den Shedokumenten, die meine Ehre rechtsertigten."

"Sie seben also, theuerer Achille, bag mein Geschick mit bem Ihrigen eine gewiffe Aehnlichkeit hat, bag Raily

in beibe thatig eingriff, baß ich aber nicht so gludlich bin, wie Sie, schulblos bazustehen."

"Die Reue, welche meiner Berirrung folgte, fcheint ben himmel ausgeföhnt zu haben und er verließ mich nicht."

"Ich reifte zu meinen Eltern, traf fle jedoch nicht mehr am Leben, bafür wurde mir der Antheil einer reichen Erbschaft eingehändiget, die uns von einem entfernten Berswandten zugefallen war."

"Ich verließ die türkische haupestadt und meine Geschwister und kam im Lause bes letten Sommers hieher:"

"Ich sah Sie und woran ich bisher nicht gebacht, ich lernte jenes befeligende Gefühl tennen, welches einmal angesacht, nicht exlisicht, welcher das Leben mit neuen Retzen, mit nie geahnten Wonnen schmudt, ich liebe Sie."

"Und nun, mein Freund, wissen Sie Alles, Alles."
"Nun liegt meine Jukunstein Ihrer Hand."

"Sie haben Urfache, sich von mir zu wenden, ich habe keinen Grund, Sie zu sitehen; Vorurtheile sind dem Herzen, welches liebt, fremd, wo aber, wie bei mir, die Vergangenheit durch eine Schuld verdüstert wird, dort foll nicht allein das Herz, sondern auch der Verstand erswägen, ob die Ehre nicht leibet, wenn man das, was gesschehen, übersteht."

"Leben Sie wohl, mein theurer Athille, welchen Entfchluß Sie auch immer fassen werben, ich werbe mich in Demuth Ihrem Willen fügen und nie aufhören, Sie zu lieben."

"Theodora."

erfahre ich nun, bastobas gange Unternehmen verrathen, vereitelt ift."

"Dh, mein Gott! rief Theobora beforgt."

"Es wurde bei einem Sattler eine Kalesche mit einer doppelten Rüdwand bestellt, der Handwerfer schöpfte Verdacht undmachte bei der Polizei die Anzeige. Die Polizei nahm den Wagen in Augenschein und sand das geheime Fackgrößer als es gewöhnlich zu sein pflegt. Die Auwesenheit des Grasen Montesquion slößte ihr ohnedem Mistrauen ein, dazu noch die Anzeigen und Warnungen von außen her, genug, das Unternehmen ist vereitelt, bevor es noch begonnen wurde."

"Und Du, broht Dir teine Gefahr?"

"Nein, die Bestellung geschah burch einen Freund, ber bereits in ber Schweiz ist; man tann mich eben so wie jeden Franzosen im Verdachte ber beabsichtigten Entsführung haben, allein es ist nichts vorhanden, was diessen Berdacht bestäftigen ober ihm einen Anhaltspunkt bieten könnte."

"Ich zittere für Deine Freiheit!"

"Fürchte nicht, mir broht teine Gefahr. 3ch hatte ber Sache bes Raifers gern Vorschulb geleistet, ba es jesboch bie Vorsehung anders gelenkt, so muß ich mich wohl fügen. Run aber halt mich nichts mehr in Wien zurud, wenn Du bem früheren Entschlusse noch immer getren bift, so ziehen wir fort."

Theibora unterbrach ihn:

"Dh, ich folge Dir, wann und wohin Du willft. Baft Du Dich erft gang erholt, fo ziehen wir fort nach

bem Suben ober nach ber Schweiz, bort finden wir Rube und Glud."

Der Marquis zog bie Geliebte an fich, ftrich ihr bas schwarz glanzenbe haar glatt und tuste bie herrliche Stirne.

Theodora erwieberte bie Liebkosungen und fagte mit bem Cone ber innigsten Befriedigung.

"Sieh boch mein Freund, wie Alles in unserer Liebe kommt. Unser Feind hat statt, wie er beabsichtigte, uns zu trennen, unsere Verbindung nur beschleuniget. Selbst der Schatten, der diese Lichtseite unterbrach, ich meine die unangenehme Nachricht, welche Du so eben erhieltst, bient dazu, Dich nun ganz unabhängig zu machen und wir konnen uns nun einander ungestört angehören."

Achille blidte bie von Freude verklärte Freundin entzudt an und auch auf seiner Stirne thronte die Wonne über bie gludliche Wendung bes Geschickes.

Die Liebenben überließen sich sorglos ber Zutunft, ohne ben Wetterstrahl ober ihren Sauptern zu ahnen, ber schon in einigen Tagen und zwar biesmal aus ganz helterem himmel, nieberfahren follte.

mein Freund, was habe ich während der paar Wochen seit jenem verhängnisvollen Balle geliften! Zuerst die Angst um Ihr Leben, dann die Ungeduld bis zu Ihrer Lundgebung, dann das Austauchen des Gewissens in dem eigenen Herzen, dann die Furcht um Ihre Liebe, ach, mein Freund, ich mag gar nicht daran benten, es war eine kummerschwere, thränenreiche Zeit; ich war zu unsgeduldig, um Ihren ersten Ausgang abzuwarten, deshalb eilte ich zu Ihnen, ich hätte es nicht thun sollen, ich fühle es, aber ich vermochte nicht mehr mich zu überwinden, Sie zurnen mir doch nicht?"

"Ift ber Ruß eines Burnenben fo glubend wie ber meine?" fragte ber Marquis lachelnb.

Theobora blidte ihm treu in's Auge und fuhr bann fort:

"Nein, nein, Du zürnst mir nicht, Du liebst mich, ich sühl' es an bem Pochen Deines Herzens; ach Achille, nun erst, ba ich Gefahr lief, Dich zu verlieren, nun erst weiß ich, wie sehr ich Dich liebe und daß ich ohne Dich nicht leben könnte. Dh, sprich nicht, mein Geliebter, Du bist noch schwach, bie Anstrengung könnte Dir Schaben bringen, laß mich plaudern, besiehl, wovon ich sprechen soll, und ich werbe Dir gehorchen, ich sühle mich heute so sellig wie noch nie. Nun, mein Gebieter, rebe, wovon wünschest Du, daß ich spreche?"

Der Marquis zog bie geliebte Frau fester an sich und erwieberte:

"Sprich von unferer Liebe und ich werbe nicht auf-

Die Theilnahme Theobora's für ben Kranten, ber Schritt, ben sie nach seiner Wieberherstellung zuerst that, um sich ihm in Liebe ganz so wie früher zu nahern, bas Alles überzeugte ben Englander, baß seine Mine nichts gesprengt, sondern nur ausgeblasen hatte, seine Berechnung war eine falsche, er hatte die Widerstandslinie zu gering geschäft und nicht bedacht, daß diese beiden, durch ihre Schicksale fast gleichartigen Wesen seit ihrer Berbindung in einer so innigen Cohasson standen, daß es um sie zu treunen einer viel größeren Kraft bedurfte, wie ihm dieses Mal zu Gebote stand.

Und bas Slus war bem Englander hold, es führte ihm eine Waffe zu, beren Unwiederstehlichkeit ihm im ersten Momente einleuchtete, die zu benützen er daher keinen Moment versaumte.

Herr Raily begab sich zu Theobora, es war bas zweite Mal, bag er in Wien bie Schwelle ihrer Wohnung überschritt.

Wohl wissenb, daß die Dame, wenn fie seinen Namen erfuhr, ihn zu empfangen sich weigern würde, leitete er sein Erscheinen so ein, daß es eher ein Ueberfall wie ein Besuch genannt werden konnte.

Die junge Frau war überrafcht und erftaunt, ihrem Berfolger fich gegenüber zu feben.

Bornedroehe überflog ihre Wange und fie erhob fich um auf bas Glodenband zuzuellen, und ihre Diener zu rufen.

Raily erlannte bie Absicht und rief ihr brobent gu:

"Mabame, teinen voreiligen Schritt, wenn Sie nicht fich und Achille verberben wollen!"

Theobora erblich und blieb jaghaft fteben.

Sie wußte es bereits aus Erfahrung, wie viel ber Engländer zu wagen im Stande war, wenn es galt, seine Plane burchzusähren, sein zudringlicher Besuch kundigte ihr einen neuen Schlag an, den er zu führen gesonnen war, ihr brohte also eine neue Gesahr; war es demnach klug, den Gegner ber Gelegenheit zu berauben, Sie mit dieser Gesahr bekannt zu machen, thn badurch noch mehr zu reizen, und um so gesährlicher zu machen?

Dies bebenkend gab fie ihren früheren Borfat auf, tehrte fich bem Englander zu und fragte, ihn bufter ans blidend: "Bas wollen Sie, mein herr?"

Herr Raily lächelte wohlwollend und entgegnete:

"Ich wiederhole Ihnen Madame, ich will nichts als Ihr Glüd."

"Sie wollen mein Glud?" rief bie Dame emport, "und bas magen Sie mir zu fagen?"

"Ja Madame, ich thue dies kuhn und erbiete mich, es Ihnen zu beweisen. Sie entfinnen sich wohl noch meisner Worte, als ich das erste Wal an dieser Stelle stand: damals ließ ich Sie erkennen, daß ich im Besitz einer Wasse gegen Achille bin, ich warnte Sie, ich dat Sie von ihm zu lassen, Sie wollten mich nicht hören und wähnten, meine Drohung, wie Sie es nannten, nicht fürchten zu müssen. Ich dat Sie noch im letzten Momente sich die Schmach zu ersparen, vergebens, Sie zwangen mich zu sprechen, ich that es, in der Hossmung, zu Ihrem

Glude beizutragen, wenn ich Sie vor ber Berbinbung mit bem Sohne eines Henters warne."

"hatten Sie etwa auch mein Gind im Auge, als Sie Ihre Enthullung mit fo großem Eclat in Scene sehten?"

"Ja, Mabame, benn ich glaubte, Sie bamit um fo rafcher und ficherer von Montferon zu trennen."

"Sie haben fich aber getäuscht!"

"Leiber. Ich bemerke zu meinem Erftaunen, bağ Sie fich über bas Urtheil ber Welt hinaussehen."

"Das Borurtheil, mein Berr!"

"Daß Sie lieber Ihren Berbindungen in ber Gesfellschaft, Ihrer Stellung entsagen."

"Genug, mein herr, ich bin nicht in ber Laune, von Ihnen eine Garbienenpredigt anzuhören. Gine Gefellsichaft, die sich bes Umganges mit Leuten Ihres Gleichen nicht scheut, hat kein Recht, auf bas tabellose Leben bes Marquis von Montferon einen Stein zu werfen."

"Wir wollen über bergleichen subtile Ansichten nicht viel Worte verlieren; ich will in meiner früheren Beweis- führung fortsahren, um barzuthun, bag ich nichts will, als Ihr Glud. Ich bin getommen Sie zu warnen, Masbame!"

"Warum! Bor wem?" Doch nicht vor Ihnen?.

"Spotten Sie nicht, Madame," entgegnete Raily brobenb, "ich warne Sie vor Achille Montferon."

Theodora blidte ihn betroffen an und er fuhr brins gend fort:

"Ich schwärz Ihnen, Theobara, er ift, wenn ich es will, verloren und Sie mit ihm!"

Die Dame mußte fich zwingen, um gleichgiltig gu fcheinen.

"Sie boren alfo nicht auf mich zu verfolgen?" fram-

"Ich tann nicht, Mabame, ich liebe Sie zu sehr, ich tann Sie nicht in ben Armen biefes Menschen sehen."

"Mein Gere, fprechen Sie, ich will Sie hören, nur um Eines flehe ich Sie an, sprechen Sie nicht von Ihrer Liebe zu mir, sondern sagen Sie es offen heraus, baß Sie mich haffen, daß Sie mich verberben wollen."

"Wollte ich bies, Theobora, fo wären Sie es jeht schon, ich wiederhole Ihnen jedoch, ich strebe nicht nach Ihrem Ungläde, sondern nach Ihrem Beside."

"Nie, nimmermehr! Go mahr" -

"Reinen Schwur, Madame, bevor Sie nicht die Sesfahr kennen, die über Ihrem Haupte schwebt und die nur ich allein zu verhüten im Stande din. Hören Sie mich an. Einem jungen Menschen, dem ich einmal meinen Saston geöffnet hatte, wurde seine Schwester entsührt. Fremd, ohne wesentliche Verdindungen, nahm er in der Bedrängsniß seine Zuslucht auch zu mir und dat mich, dei meinen weitverbreiteten Bekanntschaften dem Mädchen nachzusorschen. Er vertraute mir an, daß er einen jungen französsischen Srafen im Verdachte der Entsührung habe, den er bei mir im Salon sah und der seine Schwester mit Liebesanträgen versolgte; jener Graf sei aber schwa am. Morgen des Unglüdstages nach Paris abgereist. Der

arme Buriche flogte mir Mitleiben ein und ich ertunbigte mich naber um feine Berhaltniffe und versprach ihm, mich feiner ernftlich anzunehmen. Bei biefer Gelegenheit gelangte ich in ben Befit eines feltenen Dofumentes. Der iunge Menich brachte namlich im Berbfte vorigen Jahres auf feiner Sieherreise eine Nacht im Gafthaufe in Bollabrunn gu. Dort fanb er einen Brief, ben ein Paffagier bor ihm, unter über Borb geworfenen Papieren, gang gewiß ohne ce ju wollen, jurudgelaffen batte. Diefer Brief - ich bitte Dabame, ihn anzusehen - ift in biesem Domente für mich von unschätbarem Berthe. Es wird 36nen mahrscheinlich befannt fein, bag bie Bolizei einem Romplote nachipurt, welches bie Entführung bes Ronigs von Rom von Schonbrunn beabsichtigte. Diefer Brief nun tompromittirt bie hier anwesenbe Sauptperfon bes Unternehmens und biefe ift Achille Montferon."

Die Dame fließ einen leifen Schrei aus und fant in ein Fauteuil gurud.

"Mein Gott," murmelte sie, "was wird noch Alles über mich tommen?"

Raily ließ ben Schred seine Wirtung thun, und fuhr fort:

"Dieser Brief ist zwar ohne Unterschrift, ift jedoch eigenhandig von dem herzoge von Otranto geschrieben, der Polizei werden die Schriftzüge des herrn v. Fouche gewiß eben so bekannt sein, wie mir. In diesem Briefe ift von einem wichtigen Unternehmen die Rede, welches während des Kongresses auszusühren sei, dessen Leitung dem Empfänger des Briefes, nämlich herrn Montseron

anvertraut ift; um Berbinbungen anzufnupfen wirb eine Krau von D. empfohlen, bas ift nämlich Madame Montesquipu, bie Ava bes Bringen. Auch fie wird burch biefen Brief compromittirt. Daß Achille Montferon wirklich im Befite biefes Briefes mar, werben zwei Menfchen beschworen, bies genugt, übrigens werben fich burch bie Untersuchung mahrscheinlich mehrere Zeugen ergeben. feben alfo, Theobora, biefer Brief reicht bin, bem Marquis von Montferon auf viele Jahre bie freie Unterfunft in irgend einer öfterreichischen Festung zu verschaffen, und Ihnen brobt biefelbe Gefahr. Sie haben mit ihm im vertrauten Umgange gestanben, er besuchte Sie, Sie famen — wenn auch nur zweimal — zu ihm, was ift also natürlicher, ale bag Sie von feinen politischen Blanen Renntniß batten. Sie mogen hunbertmal bethenern, Sie feien unschuldig, man wird es nicht glauben, benn in folden Dingen muß man vorsichtig fein, und wenn am Ente auch feine Strafe, fo fteht Ihnen eine langwierige Untersuchung bevor. 3ch habe Ihnen die Folgen ent= hullt, bie über Sie hereinbrechen, wenn ich von biefem Briefe und von ben beiben Beugen bie mir ju Gebote fteben, Gebrauch mache, ; ich erlaube mir nun bie Frage: Bollen Gie Achille verlaffen, und fich mir in Liebe quwenden, ober wollen Sie mich zwingen, ihn und Sie mit biefem Briefe an verberben?"

Die Dame bebedte ihr Antlit mit ben hohlen Gans ben und brach in Thranen aus.

Ihr Muth, ihre Wiberspenftigseit waren gebrochen. Das Vorurtheil hatte sie leicht besiegt, bem leicht-

fertigen Urtheile ber Gesellschaft bot fie Eros, allein folder Gefahr zu begegnen, mar fie unvermogenb

Der Juftig gegenüber bricht jebe Romantit, man tann eine Liebe in einer Strobbutte, in eine Felfenhoble verbergen, in einer Rasematte jeboch ift sie verbammt schlecht aufgehoben.

Liebestlagen mogen mit Nachtigallenschlag, mit bem Murmeln ber Quelle, mit bem Rauschen bes Walbes, fie mogen sogar mit bem Toben bes Sturmes recht gut harmoniren, zu bem Klirren ber Kette paffen Sie herzelich schlecht.

Der Schmerz erfaßte Theobora mit voller Kraft; bie Gefahr, die ihr und Achille brobte, die Demitthigung vot ihrem Feinde, sie war nicht im Stande, sich in Zuversicht aufrecht zu erhalten, sondern fant dem Englander zu Füßen, rang die Hande und jammerte;

"Erbarmen, haben Sie Erbarmen mit einer hilftofen Frau, ble Ihnen nie etwas zu Leibe gethan hat."

Rally hob fle freundlich auf, — schon baß fle seine Berührung bulbete, war ein Symptom ihrer Nieberlage — und sagte mit einem Tone so sauft er ihm nur mog- lich war:

"Theodora, feien Ste gerecht, Sie behaupten, mir nichts zu Leibe gethan zu haben; und benten nicht an ben Schmerz, ben ich in mir trage, von bem Momente an, wo ich Sie tennen lernte. Ich liebe Sie, gewiß so heiß, wie Montferon, können Sie es mir verargen, wenn ich Alles anwende, um in Ihren Besit zu gelangen? Ich habe nicht die Kraft, meine Leidenschaft zu bewältigungreß zu Wien, III. Band.

gen, haben Sie beshalb ein Recht, mich zu haffen? Sie fagten, Sie können mich nicht lieben, ich begnüge mich, wenn Sie mich nur bulben, ich will nicht Ihr Herr und Gebieter, sondern Ihr Stlave sein. Bersuchen Sie es, sich mit dem Gedanken, mir anzugehören, zu befreunden, und es wird Ihnen gelingen. Ich sorbere nicht, daß Sie mir Ihre Ehre opfern, sondern biete Ihnen meine Hand und mein Vermögen. Ich bin nicht rachestichtig; wenn ich Ihnen wehe that, geschah es nur aus dem Grunde, weil ich nie aushörte, nach Ihrem Besite zu streben."

"Sie haben es also beschloffen, mich ungludlich zu machen?"

"Ich wende Alles an, Sie zu meiner Gattin zu machen; bag Sie in biefer Berbinbung nicht ungludlich werben, foll die Aufgabe meines Lebens fein. Thun Sie nur Ginen Schritt, ben erften, fich mir ju nabern, unb bas Uebrige wird fich finden. 3ch will Sie nicht brangen, ich gewähre Ihnen einige Tage, um bie Trennung von bem Marquis und die Verbindung mit mir einzuleiten. 3ch schwöre Ihnen, Theodora, Sie werden es keinen Augenblid bereuen, fich mir genabert zu haben. Auf Gines jeboch mache ich Sie aufmertfam, verbannen Sie jeben hintergebanten und schmeicheln Sie fich ja nicht, mir mabrend hiefer Fristigge entflieben zu konnen. Sie sowohl als Montferon follen mit Argusaugen bewacht fein, und keiner Ihrer Schritte wird unbelauscht bleiben. Ich ersuche Sie, bem Marquis bie Situation in ihrer gangen Gefährlichkeit barzustellen; wenn er Gie wirflich liebt, wirb er gern auf Ihren Besit verzichten, um Sie nicht mit fich ins Berberben hinabzureißen, Zugleich verspreche ich Ihnen, ben Arief am Tage nach unserer Bermählung zu wernichten, ohne bavon einen Gebrauch gemacht zu haben. Jest, Theodora, leben Sie wohl, der himmel leute Ihre Gedanten zu unserem Glücke."

Er faßte Ihre hand und taste Sie mit leibenschaft- licher Glut.

"Werden Sie sprechen, wenn ich in einigen Tagen tomme, um Ihren Entschluß zu vernehmen?"

"Ja, hauchte die unglückliche Frau und blickte bem fich entfernenden Damon ihrer Rube mit thräuendem Blicke nach."

"Ich bin verloren, jammerte fie bann auf; was ich von mir febe, ist entweder die Schmach an seiner Seite ober ber Lod!"

# Sechzehntes Rapitel.

### Die gefangene.

Wir betreten ein trai lichese Gemach, hubsch möblirt, warm und wohnlich.

Stidrahmen und Bucher, eine harfe, Mufikalien liegen umber nut jeugen, bag an Zeitvetreib tein Mangel fel.

Dies that aber auch Roth, benn bie Bewohnerin

biefes Gemaches war feit einigen Tagen auf den Umfangbiefer Wohning beschrüntt, sie ftand mit ber Außenweltnur burch ein Gitterfenster in Berührung, von wo aus,
obwohl sie sich in einem oberen Swowerle befand, siebennoch nichts sah, als einen schnecbebedten Bergrücken,
ber sebe Fernsicht hemmite und barüber ben lichtgrauen Winterhimmel, zu bem sie unablässig ihre Bitten sandte,
bamit er sie aus ber Gesahr, in der sie sich befand, gludlich befreie.

Arme Josefine, getrennt von ihrem Briber, entführt, gefangen an einem Orte, ben fie nicht tannte, von bem fie nicht einmal wußte, wo fie fich befinde?

So verfebte fie einsame fimmerschwere Stunden, nur mit einer alten Fran im Berkehre, welthe fie baste, well fie bei bem abscheulichen Spiele, welches man mit ihr trieb, betheiliget war.

Diese Alte weilte im Vorzimmer und hütete wie ein Drache ben Raub, ben ein leichtsinniger Lüftling begangen und in biesem einsamen Landhause verborgen hatte.

Wir finden das arme Mabchen bleich abgeharmt mit verweinten Augen am Fenster, burch beffen Scheiben fle sebnsüchtige Blide in die Ferne fandte, wo ihr Bruber sich befand, die Freundin und die Matrone, in der fle eine zweite Mutter zu verebren sich gewöhnt batte.

Das Eintreten ber alten Fan fierte fie in ihrer Gin-

Bei ihrem Anblide farbte fich Josefinens Wange mit ber Rothe bes Burnes und fie tehrte ihr ben Ruden gu.

... Schone' Mansfell ! . . . .

Nach einer Paufe: "Schone Mamfell! Erhalte ich wieber teine Autwort?"

"Berlaffen Sie mich! befahl die Jungfrau, ohne fie anzubliden."

"Wünschen Sie etwas zum Abenbmable."

"Nein, nein, ich will nichts, als baß Sie mich verlaffen."

"Warum fo boje, füßes Täubchen, mas habe ich 36nen zu Leibe gethan?"

"Sie fragen noch? Gaben Sie mich nicht aus bem Saale gelodt, bamit mich jene bofen Manner überfallen und forttragen tounten?"

"Ift Ihnen babei etwas zu Leibe geschehen? Nein! Ein vornehmer Ravalier ist in Sie verliebt und entführt Sie! Er bereitet Ihnen eine herrliche Wohnung."

"Ginen Rerter!" rief Jofefine.

"Wenn alle Gefangenen folde Rerter batten."

"Bin ich eine Diffethaterin?"

"Es hangt nur von Ihnen ab, biefen Ort frei und vornehm zu verlaffen."

- "Lieber fterben."

"Junge Leute fterben nicht fo leicht."

"Dh, ich merbe ben Muth bazu haben!"

"Das ware eine Thorheit. Ihnen winkt das Glud, Sie brauchen ihm nur nicht aus bem Wege zu gehen. Ach du lieber himmel, wie viele Mäbchen wurden sich an Ihrer Stelle glucklich schähen? Die seinsten Gewänder, der herrlichste Schmud und die prachtvollste Cquipage steht Ihnen zu Gebote, Sie brauchen nur einzuwilligen, die Geliebte des herrn Barons zu werden!"

"Mie, nie!"

Bahrend biefes Wortwechsels war ein bejahrtet hetr undemerkt eingetreten, horchte eine Welle zu, lächelte, spielte mit einer golbenen Dose, indem er sie zwischen dem Daumen und Zeigesinger der einen hand hielt, und mit ber anderen rolliren machte, dann trat er vor und sagte im Tone ber Bosbeit zu der Alten:

"Geben Sie fich teine Mube, gute Tante, bas gute Kind ift eigensinnig, bas wird sich jedoch geben. Wir besiten Mittel genug, harte Köpfe murbe zu machen."

Als die Jungfrau die Stimme biefes Mannes borte,

fuhr fle erfchreckt zusammen.

"Sie haben sich also noch nicht entschlossen, Schatschen?" fragte ber herr gartlich und schob eine umfangreiche Priese in die Nase, Gie welfen mein herz und meine Antrage zurud?"

Da auf biefe Fragen keine Antwort erfolgte, so naherte er fich Josefinen, biese horte feine Tritte, wendete sich ihm zu und rief: "Rommen Sie mir nicht nahe, ich will von Ihnen nichts wissen, Sie sind mir unausstehlich."

"Und ich liebe Sie; ich sah Sie in Wien nur einmal und mein Entschluß, Sie zu erobern, war gesaßt. Tante, sagte ich zu dieser würdigen Frau, das deutschböhmische Harsenmädchen ist ein Engel, und dieser Engel muß meine Geltebte werden. War' ich jung und hübsch, ich hätte Ihnen ben hof und Sie in mich verliebt gemacht, da ich aber besahrt und ein wenig häßlich bin, so mußte ich auf diese Ibee verzichten und eine andere ersinnen. Ich beschloß Ihre Entsührung und sie gelang. Sie

befinden fich in meiner Gewalt, bas einsame ganbhaus. mehrere Stunden von Wien entfernt, gehort mir und feine Seele weiß, bag ich Sie gefangen halte. Ja, noch mehr, Miemand benkt baran, auf mich einen Berbacht gu werfen, benn ich war fo klug, mich Ihnen nie zu nähern. Ihr Bruber, welcher weiß, bag Graf Marfan Gie mit Liebesantragen verfolgt bat, wird vielmehr auf biefen fein Augenmert richten und ihn aufsuchen, wird ihn aber nicht finben, ben ber junge Graf, ift nach Paris gereift, bas wird ben Berbacht Ihres Brubers noch mehr bestärten, und es wird ihm nichts übrig bleiben, als Jenem zu folgen. Ob er bann gurudfehrt, und mann? bas flub Fragen, bie im weiten Felbe liegen, bis babin werbe ich Sie schon murbe gemacht haben. Sie sehen, ich habe mein Planchen Aug angelegt, Gie find in meiner Gewalt, an eine Befreiung ift nicht zu benten, nehmen Sie bie Bortheile, die ich Ihnen biete, an, ober Sie haben bas Aeu-Berfte zu gewärtigen."

Josefine erbebte bei bieser Auseinandersehung einer trofilosen Zutunft und bei ber Anschauung ihrer Hilflosfigfeit.

Sie brach in Thranen aus, rang bie Sanbe und jammerte:

"Ach, mein Gott, was habe ich Ihnen benn gethan, bag Sie mich folchen Qualen preisgeben?"

"Ich will Sie ja nicht qualen, ich will nur. Ihr Glück!"

"Ich will aber ein solches Glud nicht." "Dann thut es mir leib, bag ich Sie werbe bagu zwingen muffen. Ich bin es mube, Ihnen Ihre Lage bes greiflich zu machen, wenn Sie bis jest noch nicht zu bes ren Ginsiche gelangt find, so wird es auch nimmer ges schehen; meine Gute ift erschöpft, meine Gebulb zu Enbe."

Bu ber Mten: "Liebe Tante, überwachen Sie bas thorichte Kind, bag es sich tein Leib anthue, ich gebe ber Mamfell noch vierundzwanzig Stunden Bebenkzeit, es find die letten."

Damit entfernte fich ber Baron und bie alte Frau. Josefine blieb wieder allein.

Das arme Mabchen befand fich in einer verzweif= lungsvollen Lage.

Sie schauberte vor bem Anfrage eines Mannes zus rud, benn sie nicht kannte, bessen Acuseres sie anwiderte, bessen Sharakter mit biesem in Einklang stand. Sie fühlte, baß Sie sich hier in seiner Gewalt befand, baß sie verslaßen und schuplos war, und schreckte bennoch schon vor bem bloßen Gebanken an eine Nachgiebigkrit zurud.

Sie zerqualte fich in Gebanten, einen Rettungsweg zu finden und gewann nichts, als die Ueberzeugung, von beffen Unmöglichkeit.

So ftand sie am Fenster, sah wieber hinaus auf ben schneegeweißten Berg, ber obe und einsam ba lag und zu bessen Füßen ber Abend bereits zu bammern begann; ber Schmerz übermannte sie, Thranen entstromsten ben Augen, sie eilte zum Lager und warf sich entsmuthigt auf basselbe.

Wie lang fie ba gelegen, wußte fie nicht; als fie fich erhob, mar ce bereits Racht, ber Mond schien hell

und Mar jum Fenfter berein, wohin fie hauchte, überall bereichte ein gespensterhaftes Schweigeng

Aldstich bemerkte fie vor bem Feufter einen Schatsten, bie Umriffe eines Körpers traten immer beutlicher hervor, und gleich barauf vernahm fie ein leises Rlapfen an ben Scheiben.

3hr Berg folug beftig, fie gitterte, erhob fich vom Lager unb ftarrie ununterbrochen binaus.

Das Pochen wieberholt fich.

Bas ift bas, was foll fie beginnen?

Sie will um hilfe rufen, zogert jeboch, am Fenfter ift ja ein Gitter, fie hat bemnach nichts zu besorgen.

Sie schweigt, sammelt ihren Muth und nabert fich bem genfter.

"Josefine, öffnen Sie!" tont es leife burch bie Scheiben.

Der Gebanke an Rettung burchbebt ihre Seele, fie bffnet hastig ben Flügel und wer beschreibt ihren Schred, ihr Stannen, sie trante kaum ihren Augen, ber Mann, welcher Sie rief, war — Graf Marfan.

Er ftand auf einer Leiter und hielt fich mit ben Sanben am Gitter feft.

"Erschreden Sie nicht," lispelte er bem Mabchen zu, "ich bin es, ich bin gefommen, Sie zu befreien, zu retten."

"Sie, Berr Graf? Do bin ich ?"

"Sie befinden fich in ber Gewalt eines fehr machtisgen Mannes.

"Wie so erfuhren Gie meinen Aufenthalt?" "Deine Liebe in Shnen ließ mich Sie, ohne bag Sie es merkten, auf allen Ihren Wegen begleiten, the stieß mehrere Mile auf ben Herrn, beffen Leibenschaft für Sie mir balb offenbar wurde. Ihr Berschwinden vom Balle im Angarten kam auch mir zu Ohren und mein Verbacht wälzte sich gleich auf Ihren Enisstheret. Ich hing mich an seine Fersen, verfolgte ihn zu Wagen auf seinen Spaziersahrten und wußte balb, daß Sie in biesem einsamen Landhause eingeschlossen sein. Ich faßte ben Entschluß, Sie zu reiten."

"Baben Sie mit meinem Bruber gesprochen?" unsterbrach ihn bas Mabden.

"Hein."

"Warum theilten Sie ihm Ihren Verdacht nicht mit?"
"Weil ich noch nicht gewiß wußte, ob ich Ste hier treffen werbe:"

"Und wie gebenten Sie meine Rettung zu bewert- ftelligen ?"

"Ich werbe bas Gitter mit einer Feber burchsagen, in einiger Entfernung von hier harrt mein Wagen."

"Bozu aber biese Vorbereitungen? Man hat mich mit Gewalt entführt, somit eine verbrecherische Sandlung begangen. Gine einfache Anzeige Ihrerseits wurde genugen."

"Bo benten Sie bin? Solchen herren gegenüber, wie ber Befiger biefes Landhaufes, find Anzeigen fruchtlos."

"Wer ift er ?"

"Das tann, bas barf ich Ihnen nicht fagen; jest aber schließen Sie bas Fenster, bamit ich beim Durchset-

Ien bes Sitters nicht verrathen werbe, bie Beit brangt, wir haben teine Minute zu verlieren."

Josefine gehorchte.

Während Marfan braußen arbeitete hatte fle Ruße zum Nachbenten.

Der Gebanke an Rettung goß einen Strahl von Freude in ihre Seele, boch konnte fie fich eines Mistrauens nicht erwehren, welches von Sekunde zu Sekunde immer mehr an Raum gewann.

Die Angaben bes jungen Grafen befriedigten fie in keiner Weise.

Warum theilte er ihrem Bruber nicht seinen Berbacht mit? Wie so wußte er, bas gerabe bieß Fenster zu bem Gemache gehöre, wo sie eingeschloffen war? Warum weigerte er sich, ben Namen ihres Entführers zu nennen?"

Diese und andere Bebenklichkeiten fliegen in ihrem Herzen auf und erzeugten eine Unschluffigkeit, bie fie nicht zu bannen vermochte.

Sollte sie sich bem jungen Grafen anvertrauen? Hatte er fie in Wien nicht ebenfalls verfolgt? brobte ihr auf beiben Seiten nicht bieselbe Gefahr?

Hätte ber Verstand allein erwogen und beschlossen, ihr Entschluß war vielleicht ein anderer gewesen, allein auch das Herz machte seinen Einstuß geltend, Marsan war dem Mädchen weniger abschreckend wie der häsliche Baron, der junge Ravalier war ihr nicht gleichgiltig, die Einwendungen der Vernunft wurden demnach beseitiget, und dem Rathe des Herzens solgend, beschloß sie sich Marsan anzuvertrauen.

Diefer hatte mittlermeile bas Gitter burchfagt, Io-

"Jest tommen Sie, theuere Josefine."

Die Jungfrau hatte Mißtrauen und Bebentlichkeiten vergeffen, ber Gebanke an ihre Befreiung beschäftigte sie jest ausschließlich, sie beeilte sich baher, ber Einsabung bes jungen Grafen Folge zu leisten, ber sie einige Moswente später in seinen Armen bie Leiter hinabtrug.

Unten angelangt bat Marfan Josesine, ihm ihren Arm zu reichen und beibe eilten auf einem Fußpfabe burch die Nacht.

"Ach," lifpelte bie Jungfrau, "wie talt ift's."

"Gebulben Gie fich nur wenige Minuten, in meinem Bagen werben Gie Belge finben."

Josefine zitterte vor Augst und vor Ralte, endlich fam man auf ber Strafe au, wo eine Ralesche harrte, man flieg ein und bas Gefährte sette fich in Bewegung.

"Bullen Sie fich nur ein," fagte Marfan, es ift

fehr talt und unfer Weg ift ein weiter."

"Wie viele Stunden find wir von Wien entfernt?"
"Warum fragen Sie, theuere Josefine?"

Die Imngfrau wurde betroffen.

"Mein Gott," fiammelte fie, "wir fahren boch nach Bien?"

"Und wenn bem nicht fo ware?"
"Gerr Graf", —

aus einer großen Gefahr befreit, ich liebe Sie ju fehr, um Sie in ben Armen eines Anderen zu wiffen." "Benn Sie mich wirflich lieben, fo bringen Sie mich zu meinem Bruber."

"Ich werbe Gie babin bringen, wo bas Gint Gieerwartet."

"Mein Gott, was ift bas? was haben Sie mit

Die Jungfran fuhlte, wie ber Arm bes Grafen Gle' umichlang."

"Laffen Sie mich."

"Josefine, ich bitte Sie, Melben Sie enhig, warum ebun Sie Ihrem Herzen Zwang an, ich weiß es, ich Bie Ihnen nicht gleichgiltig, lassen Sie Ihre Neigung mit der Dankbarkeit sich vereinigen und vertrauen Sie sich mir an."

"Laffen Sie mich, herr Graf, Sie bauen auf eine Reigung, die vielleicht gar nicht vorhanden ift."

"Oh, Sie täusthen wich nicht," rief Marsan leibenschaftlich und zog bie Jungfrau gewalksam an fich.

Josefine ftraubte fic.

In biesem fürchterlichen Momente, wo die Leibensichaft Marsans immer zunahm und er seine Absicht immer bentlicht vetrieth, in diesem Momente erwachte wie burch einen Schlag bas frühere Mißtrauen in bem herzen ber Jungfrau, und eine Ahnung bes schandlichen Spieles, welsches mit ihr getrieben worden war, jog burch ihre Seele.

Marfan prunkte mit biefer Reitung viel zu fehr, als bag in bem Mabchen ber Berbacht nicht hatte aufkeimen follen, ihre Befreiung ftebe mit ber Entfahrung in einem innigen Jusumenhange und fet bas angelegte Berk einer rafinivten Lift.

Mr Verbacht muchs eben fo rafch mie bie Gefahr; follte fie burch offenen Biberftanb Marfans Leibenschaft noch mehr heraussprbern und baburch bie Gefahr versgrößern?

Sie that dies nicht, sondern folgte bem weislichem Inftinkte, ber fie einen Entschluß burchführen ließ, ber eben so fomell entstanden, als gefast war.

Sie ergriff die Sand Marfans und fagte mit bem Tone erwachender Bartlichkeit:

"Sie glauben also an meine Reigung, Sie verstchem mich Ihrer Liebe und geben fich boch Daube, mich zu kranten."

... "Ich sollte Sie tränken? womit wodurch?"

"Soll es mir vielleicht gleichgutig fein, mahrzunchmen, wie Sie babin ftreben, mich zu erniebrigen?"

"Es ift teine Erniedrigung, Jemandem, ben man liebt, Beweife biefer Liebe ju geben."

"Sie wollen fich alfo meiner Liebe verfichern, um mich bann verlaffen ju tonnen ?"

"Wer fagt Ihnen, daß ich Sie zu verlaffen gebente? Sie follen bei mir bleiben, Sie sollen mit mir in meine heimat."

"Ich werbe affo lange, immerfort bei Ihnen und mit Ihnen fein, unterbrach ihn Josefine; als freue sie fich seiner Ansicherung, doch febte sie traurig hinzu: Ich glaub' es nicht, ich kann es nicht glauben, daß dies Ihr Ernft ist."

Matt Of Strategy of the Strategy

"Beil Ihr Benehmen, Ihre Ungehulb mich glauben laffen, Ihre Leibenschaft fei tein Rind bes Gerzens."

. ... Sie thun mis mehe, Joseffue!"

"So wie Sie mir. Menn Sie wirklich mein bauernh
Glud wollen, wozu biese kurmische Erklärung hier im Wagen, warum biese haft, als sollten wir uns morgen schon trennen?"

Marjan fühlte, die Richtigkeit biefer Ginwurfe und

entgegnete:

"Sie haben recht, ich war ein wenig unbesonnen; allein wer trägt die Schuld baran? Sie, gang allein Sie! Monate sind verstoffen, seitbem ich Sie zum ersten Male sah, eben so lang ist es, daß ich Sie liebe. Ich näherte mich Ihnen, Sie aber wichen mir stets aus und sachten badurch meine Leibenschaft nur noch mehr au. Endlich kommt ber Augenblick, wo ich Ihnen heweisen kann, daß ich Sie wirdlich liebe, ich rette Sie aus einer großen Gesahr, ich die mit Ihnen allein und Sie verargen es mir, wenn meine Zärtlichkeit stürmischer wird, wenn die lang gezähmte Glut losdeicht und ich Sie mit glühendem Berslangen an mein Herz brück?"

Die abermalige hinweisung bes Grafen auf bie Retsinng verfehlte ihre Wirkung nicht, biese war jeboch ber entgegengesett, wie Marsan fie hervorzubringen beabsichtigte.

Jofefine gewann an Raltblutigfeit und Buverficht.

Gin Blid, welchen fie burch bas Rutschenfenster warf, ließ außen ben Schein eines Lichtes bemerken. Man fuhr alfo burch ein Dorf ober sonst eine bewohnte Ortschaft.

Marfan hatte fie umschlungen und brudte zahlreiche Ruffe auf ihre Stirne.

"Die, nie!"

Während bieses Wortwechsels war ein bejahrter herr unbemerkt eingetreten, horchte eine Weile zu, lächelte, spielte mit einer golbenen Dose, indem er sie zwischen dem Daumen und Zeigesinger der einen hand bielt, und mit der anderen rolliren machte, dann trat er vor und sagte im Tone der Bosheit zu der Alten:

"Geben Sie fich feine Mube, gute Tante, bas gute Kind ift eigensinnig, bas wird fich jedoch geben. Wir besithen Mittel genug, harte Köpfe murbe zu machen."

Als die Jungfrau die Stimme biefes Mannes borte, fuhr fle erfchredt zusammen.

"Sie haben sich also noch nicht entschlossen, Schatschen?" fragte ber Herr zärtlich und schob eine umfangreiche Priese in die Nase, Sie weisen mein Herz und meine Antrage zurud?"

Da auf biese Fragen keine Antwort erfolgte, so nas herte er sich Josefinen, biese horte feine Tritte, wendete sich ihm zu und rief: "Rommen Sie mir nicht nahe, ich will von Ihnen nichts wissen, Sie sind mir unausstehlich."

"Und ich liebe Sie; ich sah Sie in Wien nur einmal und mein Entschluß, Sie zu erobern, war gesaßt. Lante, sagte ich zu dieser würdigen Frau, das beutschböhmische harsemmädchen ist ein Engel, und dieser Engel muß meine Geliebte werden. War' ich jung und hübsch, ich hätte Ihnen den hof und Sie in mich verliebt gemacht, da ich aber besahrt und ein wenig häßlich bin, somußte ich auf diese Idee verzichten und eine andere ersinnen. Ich beschloß Ihre Entsührung und sie gelang. Sie befinden fich in meiner Gewalt, bas einsame Lanbhaus, mebrere Stunden von Wien entfernt, gehort mir und feine Seele weiß, bag ich Sie gefangen balte. Ja, noch mehr, Memand bentt baran, auf mich einen Berbacht gu werfen, benn ich war fo tlug, mich Ihnen nie ju nabern. Ihr Bruber, welcher weiß, bag Graf Darfan Gie mit Liebesantragen verfolgt bat, wird vielmehr auf biefen fein Augenmert richten und ihn aufsuchen, wird ihn aber nicht finben, ben ber junge Graf, ift nach Baris gereift, bas wird ben Berbacht Ihres Brubers noch mehr bestärfen, und es wird ihm nichts übrig bleiben, als Jenem zu folgen. Db er bann gurudfehrt, und mann? bas find Rragen, bie im weiten Felbe liegen, bis babin werbe ich Sie icon murbe gemacht haben. Sie feben, ich habe mein Planchen Hug angelegt, Gie find in meiner Gewalt, an eine Befreiung ift nicht zu benten, nehmen Gie bie Bortheile, die ich Ihnen biete, an, ober Sie haben bas Meu-Berfte zu gewärtigen."

Josefine erbebte bei bieser Auseinanderschung einer trofilosen Zufunft und bei ber Anschauung ihrer Hilflosfigfeit.

Sie brach in Thranen aus, rang bie Sanbe und jammerte:

"Ach, mein Gott, was habe ich Ihnen benn gethan, baß Sie mich folden Qualen preisgeben?"

"Ich will Sie ja nicht qualen, ich will uur. Ihr Glück!"

"Ich will aber ein folches Glud nicht."

"Dann thut es mir leib, bag ich Sie werbe bagu

Die Geschichte mit einem Napoleon dem Dritten war nur eine neue Aussage bieses alten Mandvers, wobei nur zu bemerten ift, daß nicht alle neuen Aussagen auch zugleich die verbefferten find.

Der Tobestag Lubwig XVI. war von der Restauration zu einem allgemeinen Trauertage erhoben worden und alle Gesandschaften wurden angewiesen, den Tag durch eine kirchliche Keier zu begehen.

herr von Talleyrand — nicht gebenkenb feiner Mitsichulb an bem Morbe bes herzogs von Enghien — beeilte sich, bas Trauerfest mit einem parteisuchtigen Gepränge in Scene zu seben.

In ber Mitte bes Schiffes flieg sechzig Fuß hach ein Thronhimmel empor, ber mit allen Attributen bes Königthums geschmudt war.

An ben vier Eden bes Kaftrums ftanben vier riefige Statuen, barftellenb: Frantreich wie es in Thranen zerflieft, Europa wie es seinen Schmerz bezeigt, bie hoffnung und bie Religion.

Das ganze Schiff war mit einem ungeheueren schwarzen Teppich verbeckt, ber mit Silber reich gestickt mar; au jedem der Pfeller prangte das französische Wappen, tansende von Wachsterzen verbreiteten in dem dusteren Dome eine blendende Helle.

Das Schiff und ber Chor waren für die gelabenen Gafte, die Seitengange für bas Publikum bestimmt, für bie Monarchen war eine mit schwarzem Sammt ausgeschla-

gene Aribune ernichtet, welche mit Giberfranfen gefemudt war.

Die Cinfabungelarten enthiellem bie Beilen :

"Die Gesandten Seiner sehr driftlichen Majestät ersuchen Sie, sich zu dem am 21: Idmest in ben Domlieche zu St., Stefan statthabenden Gottesdieuste einzufinden."

Wis Choquwache bes Raftenms prangten ungerische Garben.

Die zehnte Vormittagsstunde was für bas Seelenamt bestimmt und Alles sah baher ber Antunft ber Sone verane entgegen.

Unter ben gablreichen Menge ber Zufchaner bemers ten wir auch unfern brei Bekannten, bie beifammen gufinden wir schon lange nicht fo glicklich warme:

.::: Bafili, Marfan.mb Montferon.

Weishe Glüdwechfel hatte das Aleeblate enlebt, feits bem es fich auf dem Graden zum erften. Male zusammen gefunden?

Mantferon bloszestellt, somer atrautt, nach einem Sturme mit ber Geliebten wieber vereinigt und jest abermals auf bem Auntte, fich von ihr irrunen zu muffen.

Marfan ber gludliche Aurangene einer Entführung und ber höchst ungludliche Jungfranemetter, die ihm im : Momente, wo er ben Dant für die Reitung zu ernsen hofft, entflieht und ihn einsam in der Kalesche zundclast — und endlich Bastlie das nordische: Gluddsind, welches die verlame: Gunst seines Kaisens, feine. Liebs, furz das Glick.

Sie es meikten, auf allen Ihren Wegen begleiten, ich stieß mehrere Male auf ben Herrn, bessen Leibenschaft für Sie mir balb offenbar wurde. Ihr Verschwinden vom Balle im Angarten kam auch mir zu Ohren und mein Verbacht wälzte sich gleich auf Ihren Entschrerz. Ich hing mich an seine Fersen, verfolgte ihn zu Wagen auf seinen Spazierfahrten und wußte bald, bas Sie in diesem einsamen Landhause eingeschlossen seinen. Ich sastee den Entschluß, Sie zu reiten.

"Baben Sie mit meinem Bruber gesprochen?" uns terbrach ihn bas Mabchen.

.... "9tein."

"Warum theilten Sie ihm Ihren Verdacht nicht mit?" "Weil ich noch nicht gewiß wußte, ob ich Sie hier treffen werbe:"

"Und wie gebenten Sie meine Rettung zu bewertftelligen ?"

"Ich werbe bas Gitter mit einer Feber burchfägen, in einiger Entfernung von hier harrt mein Wagen."

"Wozu aber biese Vorbereitungen? Man hat mich mit Gewalt entführt, somit eine verbrecherische Ganblung begangen. Gine einfache Anzeige Ihrerseits murbe genügen."

"Bo benten Sie bin ? Solden herren gegenüber, wie ber Befiger biefes Lanbhaufes, find Anzeigen fructlos."

"Wer iff er gu

"Das tann, bas barf ich Ihnen nicht tagen; jest aber schließen Sie bas Fenfier, bamit ich beim Durchseis

Ten bes Sitters nicht verrathen werbe, bie Beit brangt, wir haben teine Minute zu verlieren."

Josefine gehorchte.

Während Marfan braußen arbeitete hatte fie Muße zum Nachbenten.

Der Gebanke an Rettung goß einen Strahl von Freude in ihre Seele, boch konnte fie fich eines Mistrauens nicht erwehren, welches von Sekunde zu Sekunde immer mehr an Raum gewann.

Die Angaben bes jungen Grafen befriedigten fie in keiner Weise.

Warum theilte er ihrem Bruber nicht feinen Berbacht mit? Wie fo wußte er, bas gerabe bieß Fenster zu bem Gemache gehöre, wo sie eingeschloffen war? Warum weigerte er fich, ben Namen ihres Entfahrers zu nennen?"

Diese und andere Bebenklichkeiten fliegen in ihrem Herzen auf und erzeugten eine Unschluffigkeit, bie fie nicht zu bannen vermochte.

Sollte sie sich bem jungen Grafen anvertrauen? Satte er fie in Wien nicht ebenfalls verfolgt? brobte ihr auf beiben Seiten nicht bieselbe Gefahr?

Hatte ber Verstand allein erwogen und beschlossen, ihr Entschluß war vielleicht ein anderer gewesen, allein auch das Herz machte seinen Einstuß geltend, Marsan war dem Madchen weniger abschreckend wie der häßliche Baron, der junge Ravalier war ihr nicht gleichgiltig, die Einwendungen der Vernunft wurden demnach beseitiget, und dem Rathe des Herzens folgend, beschloß kesch Marsan anzuvertrauen.

Diefer hatte mittlermeile bas Gitter burchfagt, 30-

"Jest tommen Sie, theuere Josefine."

Die Jungfrau hatte Mißtrauen und Bebenklichkeiten vergeffen, ber Gebanke an ihre Befreiung beschäftigte sie jest ausschließlich, sie beeilte sich baber, ber Einsabung bes jungen Grafen Folge zu leisten, ber sie einige Mosmente später in seinen Armen bie Leiter hinabtrug.

Unten angelangt bat Marfan Josefine, ihm ihren Arm zu reichen und beibe eilten auf einem Fußpfabe burch die Nacht.

"Ach," lispelte bie Jungfrau, "wie talt ift's."

"Gebulben Gie fich nur wenige Minuten, in meinem Bagen werben Sie Pelze finben."

Josefine zitterte vor Angst und vor Kalte, endlich fam man auf der Strafe an, wo eine Kalesche harrte, man flieg ein und bas Gefährte sette fich in Bewegung.

"Bullen Sie fich nur ein," fagte Marfan, es ift febr talt und unfer Weg ift ein weiter."

"Wie viele Stunden find wir von Wien entfernt?"
"Warum fragen Sie, theuere Josefine?"

Die Jungfrau murbe betroffen.

"Mein Gott," ftammelte fie, "wir fahren boch nach Bien?"

"Und-wenn dem nicht so wäre?"

"herr Graf" -

aus einer großen Gefahr befreit, ich liebe Sie ju fehr, um Sie in ben Armen eines Anberen zu wiffen." "Wenn Sie mich wirdlich lieben, fo bringen Sie mich zu meinem Bruber."

"Ich werbe Gie babin bringen, wo bas Gitt Sieerwartet."

"Dein Gott, was ift bas? was haben Sie mit

Die Jungfran fühlte, wie ber Arm De Genfen Gie' umfclang."

"Laffen Gie mich."

"Josefine, ich bitte Ste, Melben Sie enhig, warum thun Sie Ihrem Herzen Zwang an, ich weiß es, ich bin Ihnen nicht gleichgiltig, lassen Sie Ihre Reigung mit der Dankbarkeit sich vereinigen und vertrauen Sie sich mir an."

"Laffen Sie mich, herr Graf, Sie banen auf eine Reigung, die vielleicht gar nicht vorhanden ift."

"Dh, Sie täusihen mich nicht," rief Marfan leibenschaftlich und zog bie Jungfran gewalksam an sich.

Bosefine straubte fic.

In biesem fürchterlichen Moniente, wo die Leibensichaft Marsans immer zunahm und er seine Absicht immer deutlither verrieth, in biesem Momente erwachte wie burch einen Schlag bas frühere Mißtrauen in dem Herzen ber Jungfrau, und eine Ahnung des schandlichen Spieles, welsches mit ihr getrieben worden war, jog burch ihre Seele.

Marjan prunkte mie biefer Acktung viel zu fehr, als bag in bem Mabeben ber Berbacht nicht hatte aufteimen sollen, ihre Befreiung ftehe mit ber Entfahrung in einem innigen Jusummenhange und fet bas angelegte Berk einer rafinivben Lift.

Shr Berbacht wuchs eben, so rafch wie bie Gefahr; sollte fie burch offenen Wiberftand Marfang Leibenschaft noch mehr heraussprbern und baburch bie Gefahr versgrößern?

Sie that bies nicht, sondern folgte bem weislichem Inftinkte, ber fie einen Entschluß durchführen ließ, ber eben so fommell entstanden, als gefast war.

Sie ergriff bie Sand Marfans und fagte mit bem Tone erwachender Rartlichkeit:

"Sie glauben also an meine Neigung, Sie versischern mich Ihrer Liebe und geben sich boch Dube, mich zu trönken."

... "Ich sollte Sie tranken? womit wodurch?"

"Soll es mir vielleicht gleichgiltig fein, wahrzunehmen, wie Sie babin ftreben, mich zu erniebrigen?"

Jebt, Beweise biefer Liebe ju geben."

"Sie wollen fich alfo meiner Liebe verfichern, um mich bann verlaffen ju tonnen ?"

"Wer fagt Ihnen, daß ich Sie zu verlassen gebente? Sie follen bei mir bleiben, Sie sollen mit mir in meine Heimat."

"Ich werbe affo lange, immerfort bei Ihnen und mit Ihnen sein, unterbrach ihn Josefine; als freue sie sich seiner Busicherung, doch sebte sie traurig hinzu: Ich glaub' es nicht, ich kann es nicht glanben, daß dies Ihr Ernst ist."

"... "Warum nicht ?" ....

"Beil Ihr Benehmen, Ihre Ungehulb mich glauben laffen, Ihre Leibenschaft fei tein Rind bes Gerzens."

... Sie thun mix mehe, Joseftus!"

"So wie Sie mir. Wenn Sie wirklich mein bauernh-Glud wollen, wozu biese frürmische Erklärung hier im Wagen, warum biese haft, als sollten wir uns morgen schon trennen?"

Marfan fühlte, bie Richtigkeit biefer Ginwurfe unb entgegnete:

"Sie haben recht, ich war ein wenig unbesonnen; allein wer trägt die Schuld daran? Sie, gang allein Sie! Monate sind verstoffen, seitdem ich Sie zum ersten Male sah, eben so lang ist es, daß ich Sie liebe. Ich näherte mich Ihnen, Sie aber wichen mir stets aus und sachten daburch meine Leidenschaft nur noch mehr au. Endlich kommt der Augenblick, wo ich Ihnen beweisen kann, daß ich Sie wirdlich liebe, ich rette Sie aus einer großen Gesfahr, ich die mit Ihnen allein und Sie verargen es mir, wenn meine Zärtlichkeit stürmischer wird, wenn die lang gezähmte Glut losdeicht nud ich Sie mit glühendem Verslangen an mein Herz drück?"

Die abermalige hinweisung bes Grafen auf die Rettung verfehlte ihre Wirtung nicht, biese war jedoch ber entgegengeset, wie Marsan fie hervorzubringen beabsichtigte.

Josefine gewann an Raltblutigfeit und Buverficht.

Gin Blid, welchen fie burch bas Rutschenfenster warf, ließ außen ben Schein eines Lichtes bemerken. Man fuhr alfo burch ein Dorf ober sonft eine bewohnte Ortschaft.

Marfan hatte fie umschlungen und brudte zahlreiche Ruffe auf ihre Stirne.

Die Jungfrau bulbete bies und lispelte: Ich habe Sie ganz ber Sille beraubt, wir wollen fie theilen.

Der Graf nahm bies Anerbieten mit Freuden an, benn es brachte ihn ber Geliebten nur noch naher.

Josefine schälte sich aus bem Pelz und während Marfan beschäftigt war die Decken auszubreiten, brudte die Jungfrau mit ganzer Kraft an die Klinke der Kutschenthure, diese flog auf, Josefine sprang heraus und warf die Thure hinter sich zu.

Dies Alles war bas Wert eines Augenblides.

Marsan, in die Pelze verwickelt, sand sich nicht augenblicklich heraus, er schrie dem Kutscherzu, dieserhielt, der junge Graf sprang nun ebenfalls aus dem Wagen, man befand sich in der Mitte eines Ortes, rechts und links Häuser und Gehöste, von der Entstohenen keine Spur, sie hatte wahrscheinlich in einem der Häuser Schutzgesucht.

## Siebzehntes. Kapitel.

## Ein Trauerfest.

Der Bormittag bes einundzwanzigsten Idnner war talt, neblig und unfreundlich; ber Stephansplatzeigte sich aber trotbem mit Menschen überfüllt und alle Gloden bes Domes ließen ihr feierliches Geläute ertonen, um zu bem Gottesbienste zu laben, ber an ben traurigsten Lag ber Revolution, an die hinrichtung Ludwig XVI. mahnen sollte.

Mitten in bem Festgepränge, mitten in bem aus lauter rothen Festtagen bestehenden Kongrestalender Ein Tag der ossigiellen Trauer, eine Schmerzbezeigung, eine laute Misbilligung jenes Frevels, der eine Monarchie umsgestürzt und das Zeichen gab zu einem unheilvollen Kriege, an bessen Brust sich Raposeon groß gesäugt; bieser als Bändiger der Republik mußte seinerseits wieder gebändigt werden, um dem alten Königsstamme Platz zu machen, der in der Person Ludwig XVIII. in Paris einzog und der seinen Regierung von dem Todestage Ludwig XVII. batirte, welcher gar nie auf einem Throne gesessen und der dadurch mit einem Federzeuge die Regierung Napolesus aus der Geschichte Frankreichs zu streichen vermeinte. Einzers zu Wien. III. Be.

Die Seschichte mit einem Napoleon bem Dritten war nur eine neue Auslage bieses alten Mandvers, wobei nur zu bemerken ist, daß nicht alle neuen Auslagen auch zugleich die verbesserten find.

Der Tobestag Lubwig XVI. war von ber Restauration zu einem allgemeinen Trauertage erhoben worden und alle Gesanbschaften wurden angewiesen, den Tag durch eine kirchliche Feier zu begehen.

herr von Talleprand — nicht gebentenb feiner Mitfchulb an bem Morbe bes herzogs von Enghien — beeilte fich, bas Trauerfest mit einem parteisuchtigen Gepränge in Scene zu sehen.

In der Mitte des Schiffes stieg sechzig Fuß hoch ein Thronhimmel empor, der mit allen Attributen des Königthums geschmuckt war.

An ben vier Eden bes Kaftrums stanben vier riefige Statuen, barstellenb: Frankreich wie es in Thranen zerstießt, Europa wie es seinen Schmerz bezeigt, die Hoffnung und die Religion.

Das ganze Schiff war mit einem ungeheueren schwarzen Teppich verbeckt, ber mit Silber reich gestickt war; an jedem der Pfeiler prangte das französische Wappen, tausende von Wachsterzen verbreiteten in dem düsteren Dome eine blenbende Helle.

Das Schiff und ber Chor waren für die gelabenen Gafte, die Seitengange für das Publikum bestimmt, für die Monarchen war eine mit schwarzem Sammt ausgeschla-

gene Tribune errichtet, welche mit Gilberfransen ges fomudt wer.

Die Cinlabungefarten enthielten bie Beilen:

"Die Gesandten Seiner sehr driftlichen Majestät erfuchen Sie, sich zu dem am 21. Janner in der Domlieche zu St. Stefan statthabenden Gottesbienste einzufinden."

216 Chrenwache bes Raftrums prangten ungarische Garben.

Die zehnte Vormittagsstunde war für bas Seelensamt bestimmt und Alles sah baher ber Antunft ber Cousverane entgegen.

Unter ber zahlreichen Menge ber Zuschauer bemerten wir auch unsere brei Befannten, die beisammen zu finden wir schon lange nicht fo gludlich waren:

Bafili, Darfan und Montferon.

Welche Glüdwechsel hatte bas Kleeblatt erlebt, seits bem es sich auf bem Graben zum ersten Male zusammen gefunden?

Montferon blosgestellt, schwer ertrantt, nach einem Sturme mit ber Geliebten wieder vereinigt und jest abermals auf bem Puntte, sich von ihr trennen zu muffen.

Marfan ber gludliche Arrangeur einer Entführung und ber höchst ungludliche Jungfrauenretter, die ihm im Momente, wo er ben Dant für die Rettung zu ernten hofft, entstieht und ihn einsam in der Kalesche zurudläßt — und endlich Wastli das nordische Gludstind, welches die verlorne Gunst seines Kaisers, seine Liebe, turz das Glüdzig

feines gangen Lebens aus ben Flammen holte, gleichfaut um ju zeigen, baß er auch mit Lebensgefahr zu verbienen verftebe, was ihm bie Gunft bes Gefchides früher muthwillig in ben Schoof gefchleubert.

Die brei Freunde trafen fic auf bem Plate zusammen wie die deel Schicksalosischen bes britischen Dichters und nun ging es and Erzählen.

Bafill war ber aufrichtigfte, er hatte winn Grunb, etwas ju verhehlen.

Marfan mußte schon ein wenig versichtiger sein, und bei Montseron war bies in einem noch höheren Erabe ber Fall.

Sein keinfliches Andschen, der Kummer, der and seinem Ange sprach, veranlaste die Fremde in ihn zu bringen, ihnen die Ursache bessen mitzuthellen; der Monguis zögerte eine Weile, dann aber zog er die Anderen and dem Gewähle sort und erzählte ihnen die Schlösle seiner Ingend, Raibe's Leibenschaft für Abendoon, die Boersülle der legen Wochen und endlich den neueiten Angeiss, weiden der Engländer unterneumen hatte, um in Abendoon der Engländer unterneumen hatte, um in Abendoon der Heist zu gelangen. Mehiller verstuning dem Frammeden zwar den Indele deb Kriesles, destie als Angeisstwasse betrieben, des die als Angeisstwasse betrieben, des die als Angeisstwasse betrieben aber michaig, das die Englischen Indele unter ihr ihn und Abendoon in michaig, das die der der nech Theodorn einen Mennageneg währen.

"Ere Andre bate ben Captituter," nief ber eitenalige Gereichier, jest duftellichen General-Urfennur, aus. "sollte es benn gar kein Mittel geben, bem Burschen an, ben Leib zu kommen? Ich kann ihm ben Streich noch immer nicht vergessen, ben er mir gespielt, benn jest wers bet Ihr wohl begreisen, baß Alles, was geschah, nicht zusfällig kam, sondern von ihm angelegt war. Und bas sollten wir schweigend und gebuldig hinnehmen? Nimmermehr! Der Schust muß sechs Joll Eisen in ben Leib bekommen."

"Ums himmelswillen," entgegnete Marsan, "schlagen Sie sich bie sechs Joll Gisen aus dem Kopfe, wollen Sie wieder Alles auf's Spiel sehen, was Sie mit Lebensgefahr taum wieder errungen haben? Ober glauben Sie, daß noch einige Rasumowsty'sche Palais Ihnen zu Liebe in Flammen aufgehen werden, damit Sie Papiere retten und wieder zu Gnade kommen können?"

"Aber Freundchen, bebenken Sie, es gilt ben Garbes tapitan in Mostau zu rachen, meine Wenigkeit zu resvangiren und Achille und Theodota zu retten."

"Sie haben Recht, Arthur, dies Alles gilt es, es fragt fich jeboch, wie foll es bewerkstelligt werben?"

Diese Frage war noch nicht beantwortet, als ein vorübergehender herr bie Aufmerksamkeit ber brei Freunde auf fich gog.

Es war eine jener Gestalten, bie auffallen, sobalb man fie nur erblickt.

Die hagere Figur zeigte einen Kopf von ordnungslos webendem haare, bas Auge blidte gespenstisch aus ber Tiefe ber höhlen heraus, die Buge bes Antliges ohne besonderen Ausbrud, fast lebern, bas Antlit breit, blag und mager.

Diefer herr trug bas Roftume eines Weltgeiftlichen, barüber ein schwarzes Mantelchen; bie Strumpfe waren beschmutt, die niedergetretenen Schuhe mit einem Bindfaben über ben Anocheln aufgebunden.

Unter bem linten Arme schaute ein Anbachtsbuch bers vor, in ber Rechten hielt er einen alten Regenschirm.

"Wer ift bas ?" fragte Wasili neugierig.

Marfan gab bie Austunft:

"Das ift ber Abbe Zacharias Werner, ber Presbiger bes Kongreffes, ben man befucht, wenn man fich amufiren will."

"Um Gotteswillen, ber wird boch nicht heute ..."
"Reine Angft, für eine Gelegenheit wie bie heurige,
ift eine Wernersche Predigt nicht geschaffen."

"Er foll, wenn ich nicht irre, ein Preuße fein?"

"So ist es, er ist aus Königsberg und trat vom Antherthum zum Ratholicismus über. Man erzählt eine Scene, welche seinen Uebertritt entschied. Werner erging sich eines Abends auf dem Stefansplate, versunken in dichterische Träumereien. Plötlich bleibt er siehen, bestrachtet mit begeistertem Auge den gothischen Riesendau der Rathedrale und den gewaltigen Thurm, der hoch in die Lüste ragt. Da geht eine der Neinen Thüren des Domes auf, und heraus trat ein greiser weiß gekleideter Priester von zwei Knaden begleitet; es galt einem Sters benden die letzen Trösinnigen der Religion zu bringen.

Bei biefem Anblide bleibt ber lutherifche Dichter betroffen fteben, bis ber beilige Bug feinen Bliden entichmunben ift. Seine Kantafie wird aufgeregt, fein Berg ift im Tiefften bewegt, von biefem Augenblide an ift er Ratholit. Er eilt nach Rom, entfagt in ber Beterefirche feierlich feinem Brrglauben, lebt zwei Jahre in einer Ginfiebelei am Fuße bes Besuvs und kehrt gurud, um von ber Rangel herab gegen bie Irrthumer ber Welt, beftigften aber gegen feine eigenen früheren Irrthumer gu eifern, worunter er besonbers feine bramatischen Schopfungen verstanden haben will. Das Aufsehen, welches Werner als Prebiger erregt, veranlagt bie fpetulativen Theater-Direttoren gur Wieberaufführung feiner Tragobien, fo wie am Morgen bie Rirche ift bes Abends bas Theater gefüllt, basfelbe Publifum, welchem Werners Citate aus ben Rirchenvatern noch frisch im Gebachtniffe leben, flascht am Abende feinem "Attila," feinem "Luther" u. f. w. Beifall zu. In feiner Manier zu prebigen ift er ein Nachahmer Abrahams a Santa Clara, eines Larfüßermonche, ber unter Raifer Leopold Auffeben erregte. Benn Sie eine Werneriche Brebigt befuchen, fo mache ich Sie barauf aufmertfam, bag er, fo oft er währenb ber Prebigt niebertniet und bie Buborer jum Beten auf= forbert, biefe Frift immer bagu benütt, um feine Rebe weiter zu tonzipiren, ba er zu trage ift, fie vorher auszuarbeiten. Sie tonnen fich bem zu Kolge leicht vorftellen, bag er heute nicht prebigen wirb, biefe Ehre murbe bem herrn Pfarrer von St. Anna Zaingelius zu Theil, Die Geschichte mit einem Napoleon bem Dritten war nur eine neue Auflage bieses alten Mandvers, wobei nur zu bemerken ift, bag nicht alle neuen Auslagen auch zugleich bie verbesserten finb.

Der Tobestag Lubwig XVI. war von ber Restauration zu einem allgemeinen Trauertage erhoben worden und alle Gesanbschaften wurden angewiesen, den Tag durch eine kirchliche Feier zu begehen.

herr von Talleyrand — nicht gebenkenb feiner Mitschulb an bem Morbe bes herzogs von Enghien — beeilte fich, bas Trauerfest mit einem parteisuchtigen Gepränge in Scene zu seten.

In der Mitte des Schiffes stieg sechzig Fuß hach ein Thronhimmel empor, der mit allen Attributen des Königthums geschmudt war.

An ben vier Eden bes Raftrums ftanden vier riefige Statuen, barftellenb: Frankreich wie es in Thranen gerfließt, Europa wie es feinen Schmerz bezeigt, die hoffnung und die Religion.

Das ganze Schiff war mit einem ungeheueren schwarzen Teppich verbeckt, ber mit Silber reich gestickt war; au jedem ber Pfeiler prangte bas französische Wappen, tausende von Wachsterzen verbreiteten in dem düsteren Dome eine blenbende Gelle.

Das Schiff und ber Chor waren für bie gelabenen, Gafte, bie Seitengange für bas Publikum bestimmt, für bie Monarchen war eine mit schwarzem Sammt ausgeschla-

gene Aribune ernichtet, welche mit Miberfrausen geschmudt war.

Die Sinlabungetarien enthielten bie Zeilen:

"Die Gefandten Seiner sehr driftlichen Majeftät ersuchen Sie, sich zu dem am 21: Jänner in den Doms lieche zu St.: Stefan flatthadenden Gotteddienste einzus, finden."

3. Mis Chanwache bes Kafterims prangten ungerische Garben.

Die zehnte Bormittagssunde was für bas Seelensamt bestimmt und Alles sah baber ber Antunft ber Sons verane entgegen.

Unter den zahlreichen Menge der Zuschauer bemerten wir auch unsern der Besaunten, die beisammen zu sinden: wir schon lange nicht so gläcklich waren: ::: Wasili, Nansan und Montferon.

Beihe Gludmechfel hatte bas Rieeblatt erlebt, feits bem es fich auf ben Graben jum erften Dale gusammen

Befanben ?....

Mantferon blosgestellt, schwer extrautt, nach einem Simme mit ber Gelichten wieder vereinigt und jest abermals auf bem Pautte, sich; von ihr irenten zu muffen.

Marfan ber glückliche Arrangeureiner Enifchrung und der höchst unglückliche Jungfratiennetter, die ihm im : Momente, wo er den Dantfar die Westung zu ernten hofft, entstlicht und ihn einsam in der Kalesche zundsläßt — und endlich Wastlie das nordische: Glückklind, welches die verlaunge Gunst seines Kaisens, feine Liebs, furz das Glick.

feines ganzen Lebens aus ben Flammen holte, gleichfanz um zu zeigen, baß er auch mit Lebensgefahr zu verbienen verstehe, was ihm die Gunf bes Geschiedes früher muthwällig in ben School geschlenbert.

Dis brei Freunde trafen fic auf bem Plate gufamemen wir die beet Schickfalsftweftern bes britifchen Dicheters und nun ging es ans Erzählen.

Ma fill was ber auftichtigfte, er hatte beinen Grund, etwas zu verhehlen.

Marfan mußte ichen ein wenig versichtiger sein, und bet Mantferon war bies in einem noch höhereit Grabe ber Kall.

Sein tränkliches Andsehen, ber Krummer, ber aus seinem Auge sprach, veranlaste die Freunde in ihn zu dringen, ihnen die Ursache bessen mitzuthelsen; der Marquis zögerte eine Weile, dann aber zog er die Anderen aus dem Gewählte sort und erzählte ihnen die Schicksale seiner Jugend, Raily's Leidenschaft für Theodora, die Boersälle der letten Wochen und endlich den neuesten Angriss, welchen der Engländer unternommen hatte, um in Theodora's Bost zu gelangen. Achilles verschwieg den Freunz den zwar den Inhalt des Briefes, desten sich Raily als Angrisswasse bediente, doch sagte er ihnen, es sei ein Dostument für ihn und Theodora so wichtig, daß diesmal Raily seinen Zwock wahrscheinlich erreichen werde, da wesder er noch Theodora einen Rettungsweg wüßten.

"Der Anint hole ben Englander," rief ber ehemas lige Secoffigier, jest taiferlicher General-Abjutant, aus,

"sollte es benn gar kein Mittel geben, bem Burschen an, ben Leib zu kommen? Ich kann ihm ben Streich noch immer nicht vergessen, ben er mir gespielt, benn jest wers bet Ihr wohl begreisen, baß Alles, was geschah, nicht zusfällig kam, sonbern von ihm angelegt war. Und bas sollten wir schweigend und gedulbig hinnehmen? Rimmermehr! Der Schust muß sechs Joll Gisen in ben Leib bekommen."

"Ums himmelswillen," entgegnete Marfan, "schlagen Sie sich bie sechs Joll Eisen aus dem Ropfe, wollen Sie wieder Alles auf's Spiel seben, was Sie mit Lebensgefahr taum wieder errungen haben? Ober glaus ben Sie, daß noch einige Rasumowsty'sche Palais Ihnen zu Liebe in Flammen anfgehen werden, damit Sie Papiere retten und wieder zu Gnade kommen können?"

"Aber Freundchen, bebenken Sie, es gilt ben Garbes tapitan in Mostau zu rachen, meine Wenigkeit zu resvangiren und Achille und Theodota zu retten."

"Sie haben Recht, Arthur, bies Alles gut ce, ce fragt fich jeboch, wie foll es bewertstelligt werben?"

Diefe Frage war noch nicht beantwortet, als ein pprübergehender herr bie Aufmertfamteit ber brei Freunde auf fich zog.

Es war eine jener Geftalten, bit auffallen, sobalb man fie nur erblickt.

Die hagere Figur zeigte einen Ropf von ordnunges Ive webendem haure, bas Ange blidte gefpenftifch aus ber Liefe ber Soblen beraus, die Bitge bes Antlibes obne

befonderen Ausbrutt, faft lebett, bas Antilb breit, blaf und mager

Diefer herr trug das Rofitime eines Welegeiftlichen, burüber ein schwarzes Mäntelchen; die Strümpfe waren beschmut, die niedergetretenen Schuhe mit einem Bindsfaben über den Rudchefn aufgebunden.

Unter bem linten Arme schaute ein Anbachtsbuch bers vor, in ber Rechten hielt er einen alten Regenschirm.

"Wer ift bas ?" fragte Wafiti neugierig. Marfan gab bie Austunft:

"Das ift ber Abbe Zacharias Werner, ber Prebiger bes Kongresses, ben man besucht, wenn man sich amustren will."

"Um Gotteswillen, ber wird boch nicht heute ..."

"Reine Angft, für eine Gelegenheit wie die heurige, ift eine Wernersche Predigt nicht geschaffen."

"Er foll, wenn ich nicht irre, ein Preuße fein?"

"So ist es, er ist aus Königsberg und trat vom Kntherthum zum Ratholicismus über. Man erzählt eine Scene, welche seinen Uebertritt entschied. Werner erging sich eines Abends auf dem Stesansplate, versunken in dichterische Träumereien. Plöhlich bleibt er stehen, bestrachtet mit begeistertem Auge den gothischen Riesendan der Kathedrale und den gewaltigen Tharm, der hoch in die Lüste ragt. Da geht eine der kleinen Thuren des Domes auf, und heraus trat ein greiser weiß gekleideter Priester von zwei Knaden begleitet; es gast einem Sters bewden die leisen Toffrungen der Religion ihr ihrüngen.

Bei biesem Anblide bleibt bet lutherische Dichter betroffen fteben, bis ber beilige Bug feinen Bliden entichwunben ift. Seine Kantafie wird aufgeregt, fein Berg ift im Liefften bewegt, von biefem Augenblide an ift er Ratholit. Er eilt nach Rom, entfagt in ber Beterefirche feierlich feinem Irrglauben, lebt zwei Jahre in einer Ginfiebelei am Auge bes Besuvs und tehrt gurnd, um von ber Rangel berab gegen bie Irrthumer ber Welt, am beftigften aber gegen feine eigenen fruberen Irrthumer gu eifern, wornnter er besonbers feine bramatischen Schopfungen verstanden haben will. Das Auffehen, welches Werner als Brebiger erregt, veranlagt bie fpekulativen Theater-Direttoren jur Wieberaufführung feiner Tragobien, fo wie am Morgen bie Rirche ift bes Abends bas Theater gefüllt, basfelbe Publitum, welchem Werners Citate ans ben Rirchenvatern noch frifch im Gebachtniffe leben, flascht am Abenbe feinem "Attila," feinem "Luther" u. f. w. Beifall zu. In feiner Manier zu predigen ift er ein Nachahmer Abrahams a Santa Clara, eines Larfüßermonche, ber unter Raifer Leopolb Auffeben erregte. Wenn Sie eine Werneriche Prebigt besuchen, fo mache ich Sie barauf aufmertfam, bag er, fo oft er mabrenb ber Predigt nieberfniet und bie Buborer jum Beten aufforbert, biefe Krift immer bagu benütt, um feine Rebe weiter zu tonzipiren, ba er zu trage ift, fle vorber ausquarbeiten. Sie konnen fich bem zu Kolge leicht vorftellen, bag er heute nicht prebigen wirb, biese Ehre wurde bem herrn Pfarrer von St. Anna Raingelius ju Theil.

ber ein geborner Franzose, die Predigt in französischer Sprache halten wird. Den Text zu derselben bilbet der Spruch: "Die Erde lerne den Namen des herrn fürchten," und ich kann Ihnen im Vertrauen mitthellen, daß ein großer Theil dieser Predigt herrn von Talleprand zum Verfasser hat."

"Ah, ah, das ist föstlich!"

"Sie scheinen zu vergeffen, daß Gerr von Tallens rand Bischof war, bevor er Diplomat wurde."

"Jest aber genug von biesen Dingen, wir find von unserem Stoffe ganz abgetommen, wir haben über die herren Werner und Talleprand unseren Rann vergeffen, ich frage bemnach noch einmal, wie nehmen wir Vergebtung, Rache und Rettung?"

Gin Aufleuchten in Marfans Augen verfundete juserft, bag er von einem Gebanten ergriffen fei.

"Julius," rief Bafili, "ich vermuthe, bag Sie einen Beg gefunden haben."

"Meiner Treu, es ist so was."

"Laffen Sie boren."

"Dho, mein Freund, ich habe kaum bas Ei und Sie wollen schon bas Huhn. Die Idee war' wohl ba, aber die Details mangeln mir noch, wenn es mir gelingt, diese zu kombiniren, daß sie des Grundgedankens würdig sind, dann soll Ihnen eine großartige Satissaktion zu Theil werden. Lassen Sie mich jeht allein, nach dem Seelenamte treffen wir uns im Case auf dem Graden,

bis babin hoffe ich mit meinem gangen Plane im Reisnen zu fein."

. "Lebt wohl."

"Abieu, ber himmel erleuchte Sie. . . . "

"Bum Verberben bes Englanbers --

"Amen!"

Um eilf Uhr verfündete bas Geläute ber Gloden bie Antunft aller Souverane.

Die Monarchen trugen Zeichen ber Trauer, die Prinzeffinnen hatten über die Trauerkleiber Mantel von Krepp geworfen.

Prinz Leopold von Sicilien, bas einzige anwesenbe Mitglieb bes hauses Bourbon, und ber französische Gessandte, herr be la Tour-du-Bin, empfingen die Monarschen am Portale und geleiteten sie zur errichteten Tribune, bie Damen begaben sich auf ben Chor, worauf ber Gotstesbienst begann.

Der vierundachtzigiahrige Fürsterzbischof von Sobenswarth hielt bas Amt, bas Requiem, von Reutomm Tomponirt, wurde von zweihundert und fünfzig Stimmen ohne irgend eine Begleitung gesungen.

Salieri birigirte.

Welche Betrachtungen erwedte ber Anblid ber ansbächtig inieenben Souverane am Grabmale Ludwig XVI.

Alle theils burch Banbe bes Blutes, theils burch Bunbniffe mit biefem alteften Fürstenhause Europa's verbunben, mußten hente unwillfürlich ber entsehlichen Zeit gebenten, bie herbeiführte, was heute betrauert wurde.

Dieses Grab erimerte fie nicht mir an Lubwig, fonbern auch an Napoleon, ben fie mit Gottes und ihrer Boller Gulfe überwunden hatten, ein Doppetbilb, ganz geeignet, ihnen ben Unbestand aller menschlichen Größe vor die Augen treten zu laffen.

Die Prebigt bes Herrn von Zaigelius, in ber That ein Mufter tirchlicher Oratorif, wies ebenfalls barauf bin.

Sie schilberte die reißenden Fortschritte der Revolustion, welche in brei Jahren zusammenstürzte, was sechshundert ausgebaut.

Der Nebner bestiß sich in biesem nie erhörten Disse geschicke ben Finger Gottes nachzuweisen, "ber bie Throne aufbaut und nieberreißt."

Er forbette die Anwesenden auf zum Gebete für Eudwig den XVI. und Marie Antoinette und schloß mit der Anführung der vornehmsten Stellen aus dem Testamente des königlichen Märtyrers, jenem Testamente, welches man das heldenmuthige Gesehbuch der Liebe genannt hat.

Als bet Prediger die Ranzel verließ, schwamm Alles in Thränen.

Dort an bem abseitigen Altare iniet Achille Montsferon, ber Sohn Sansons.

Der Ausbruck unfäglichen Schmerzes lagert auf feis nem Antlite.

Die Erinnerung an feine unfelige Rindheit faucht lebhafter benn je vor ihm auf, bas fürchterliche Bilb, vor welchem er zur Buge gar oft ein helfes Gebet verrichtete, frand vor feinem Geifte und bie Biliffe feines Autliges bewies ben Schmen feiner Seele.

Biele Gebete ftiegen heute für bas Seelenheil bes ungläcklichen Lönigs zum himmel empor, teines aber tam ans sa zerträpschien herzen, teines war brunftiger, wie bas Gebet Achille's.

In biesem Momente, mahrenb er im Stefansbome zu Wien kniete, mußte auch ber Pfarrer ber St. Laurenstüskliche in Paris für die Manen bes Königs und ben Seelenfrieben seines Henkers beten, bort wie hier stiegen biefelben Bitten zum himmel empor.

Alle vereinten fich in ber Trauer für jene Vergangenheit, aber nicht Alle fanden fich in ihren Bunfchen für die Zukunft zusammen.

Das Trauerfest wurde in ganz Frankreich begangen, weil es befohlen war, aber nicht überall fand es willige Andacht und bemuthige Zerknirschung.

In Wien besonders wurden tadelnde Stimmen laut. Ursprünglich auf eine Kapelle und einen kleinen Kreis politischer Andächtiger berechnet, wurde das Seelenamt zu einem Trauerfest im großartigsten Style, welchem man zwar seine Wirtung nicht absprechen konnte, welches aber der Situation nichts weniger als angemessen und in mander Beziehung auch ärgerlich war.

Man hielt es für unangemeffen, bag in Gegenwart fo vieler Mifflin eine Grinnerung aufgefrischt wurde, bie

sweitmäßiger ungeweckt, es tamen Dinge gur Sprache, bie beffer in bas Dunkel ber Bergeffenheit verfentt: geblieben maren.

Das Ganze brachte, unbeschabet bes religiösen Ginsbrudes, eine falsche Stimmung hervor und nahm fich im "Desterreichischen Beobachter" vielleicht etwas besser als in ber Wirllickeit, aber keineswegs erbaulich aus.

Zwischen ben Anhangern bieser Feier und ben Tadlern gab es aber Viele, welche ber Meinung hulbigten, ber schlaue herr von Talleprand habe biesen gludlichen Wurf nicht ohne ironischen hintergebanten gethan.

Damit die hochgebenden Wogen ber Zerstreuung ein wenig geebnet werden, schleuberte er die demuthigende Erinnerung mitten in das Festprogramm, eine Erinnerung, welche freilich dem österreichischen Hof gerade so hoch zu stehen kam, wie irgend ein anderes Fest, benn er war es, ber auch die Kosten dieser Feier — sie beliesen sich auf 100,000 Gulden — bestritt.

Welcher von biefen Meinungen man auch anhängen mochte, Eines war gewiß.

Wenn beim Lethenzuge bes Prinzen von Ligne eine Geisterstimme vom Kahlenberge herkber bem Kongresse bas "Vanitas vanitatis, omnia vanitatis!" zu-rief; wenn bie nämliche Stimme aus den Trümmern bes Rasumovskyschen Palais die hohe Versamlung an den

Spruch; "Sie transit gloria mundi" mahnte, bann konnte man biese Stimme auch nicht überhören, als sie am 21. Januar vom Chore zu St. Stefan herab bas: "Memento mori!" sang.

Enbe bes britten Banbes.



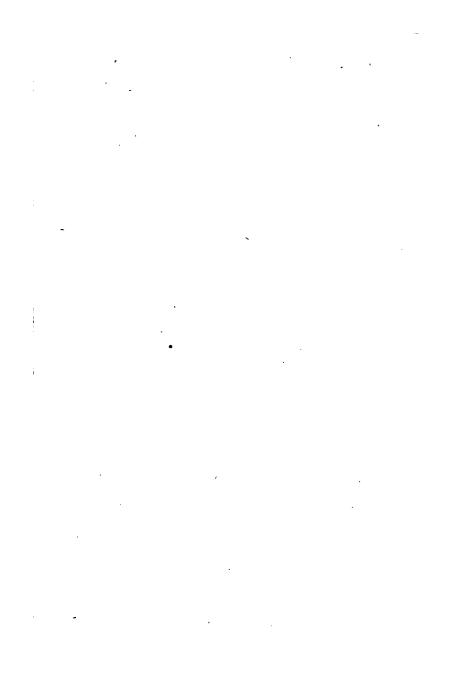

. 1 • -

## Congreß zn Wien.

Hiftorischer Roman

Chuard Breier.

Bierter Band.

Wien, 1854. Jaspers Wwe & Sügel.

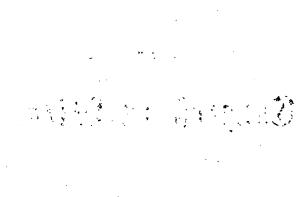

## Der Congreß zu Wien.

Vierter Band.

•

## Erftes Rapitel.

## Im Salon der gräfin Juchs.

Der Salon ber Grafin Fuche, vereinigte eine fleine aber wir möchten fagen intime Gefellschaft.

Der Ton war ber eines Familienzirkels, obwohl zwischen biesen Gemisch von Nationalitäten von einer Berwandtschaft nicht die Rebe sein konnte.

Der herr bes hauses, Graf Fuchs, hatte als Major ber Landwehre in bem verhängnisvollen Jahre 1809 sich als warmer Patriot gezeigt, und noch jest schwärmte er für das Institut, dem er seinen Grad verdankte und von dem — das war seine innerste Ueberzeugung — das heil der österreichischen Monarchie abhänge.

Grafin Laura, seine vielgeliebte Gattin, war teine jener Schönheiten, bie Bewunderung einflößen, aber ber Ausbrud ihres Antlibes war von einer bezaubernden Anmuth belebt und ließ wie ein getreuer Spiegel auf ihr vorstreffliches herz schließen.

Im Salon ber Grafin waren politische Erörterungen verpont, fie verstand es, ihren Freunden, ohne daß sie es fühlten, eine gegenseitige Vertraulichkeit zum Geset zu machen und diesem Ginsluße verdankte sie die Bezeichnung, die ihr einstimmig zuerkannt wurde.

Man nannte fie bie Königin, welchen Titel fie auch mit einer ernften Burbe annahm.

Außer ber gräflichen Familie waren anwesenb ber Prinz von Geffen-Homburg, ber Graf Witt, die Gräsfin von Perigrob, die drei Prinzessunen von Kurland, Herr von Genz, Dottor Koreff, Carpani, und viele Andere, deren Namen obwohl berühmt, wir des Raumeswegen nicht aufzählen.

Die Gesellschaft faß beim Thee.

"haben Sie Georg Sinclair schon gesehen?" fragte bie Grafin ben Secretar bes Congreges.

Berr von Beng verneinte biefe Frage.

"Ich hörte wohl, erwiederte er, daß der junge Engländer hier fei, hatte aber noch keine Gelegenheit ihn zu sprechen."

"Der junge Mann, erklärte die Gräfin ihren Gaften, war durch ein Abenteuer mit Napoleon in Wien in Mode gekommen. Georg Sinclair befand sich turz vor der Schlacht von Jena auf dem Wege nach Desterreich. Sein Weg führte durch die französische Armee, und die Vorposten nahmen ihn gefangen und lieferten ihn als Spion ins Hauptquartier."

"Man brachte ihn vor Napoleon."

"Woher kommen Sie und wohin reifen Sie? fragte ber Kaifer."

"Der Ton bieser Worte ließ ben, ber Napoleon kannte, ein Tobesurtheil ahnen."

"Ich komme von Jena und reise nach Wien, wo ich

Briefe und Empfehlungen von meinem Bater abzugeben babe."

"Der junge Mann sprach fehr geläufig frangösisch und antwortete mit vielem Muthe."

"Wer ift 3hr Bater?"

"Str John Sinclair."

"Derfelbe, ber so viel über Aderbau geschrieben hat?"
"Ja, Sire! . . . "

"Gerr Sinclair zählte damals taum achtzehn Jahre."

"Napoleon sprach barauf mit General Duroc und sette sein Verhör mit größerem Wohlwollen fort."

"Der Raifer staunte über die mannigfaltigen Rennts nisse, welche Georg in der Unterhaltung mit ihm entwidelte, und gab nach einer zweistündigen Unterhaltung ben Bes sehl, den jungen Mann unter sicherer Escorte aus dem Lager zu bringen und seine Reise fortsetzen zu lassen."

"Der junge Mann tann von Glud fagen, bemertte Dottor Koreff, er traf Bonaparte in guter Stunbe, fonft war's um ihn geschehen gewefen."

"Saben Sie schon bie junge Schauspielerin gehort, bie jungft von Baris tam?"

"Sie meinen Mabemoiselle E...., die Schülerin : Talmas?"

"Diefelbe! Man brangt sich ja orbentlich um bie schöne Tragobin."

"Beil bie Fürstin Bragation fie protegirt."

"Sie beklamirt ihren Boltaire und Racine vortrefflich."
"Mabemoiselle wird bier ihr Glud machen."

Bir bemerken nebenbei, bag biefe Profezeihung wirklich eintraf.

Die Schwester biefer Kunftlerin vermahlte fich spater mit dem Grafen Fries, bem Chef bes berühmten gleiche namigen Bankierhauses.

Die Unterhaltung der Gesell schaft wendete sich nun eis nem Abenteuer zu, welches seit einigen Tagen in Wien viel von sich reben machte.

Dottor Koreff, ber von allen Details besselben Renntniß hatte, wurde zur Mittheilung aufgesorbert und willsahrte diesem Begehren.

"Die Gräfin Z...a, — erzählte ber Dottor — wohnt, wie Sie wissen, in ber Jägerzeile. Lord S. ein eitler aber schöner Mann, fand die Gräfin auf einem Maskenballe und ohne sie zu kennen — sie war maskirt — machte er ihr den Hof, auch noch auf anderen Maskenbällen, erkannte Mylord seine maskirte Dame und hestete sich an ihre Schritte.

"Reine junge Frau wirb einen Mann, ber ihr gestanden bat, bag er fie, wenn gleich unter ber Maste, liebe, bafür ftrafen; die schöne Grafin bachte auch nicht baran, aber fie beschloß bem Lord einen Schabernack zu spielen."

"Lord S. zeichnet sich durch eine echt englische Beharrlichteit aus, benn seit vier Wochen beschäftigte er sich einzig und allein mit seiner schönen Unbekannten und wünschte nichts sehnlicher als seine hulbin endlich ohne Maste kennen zu lernen."

"Die muthwillige Grafin, die nebenbei bemertt, fcon

in Amors Fesseln schmachtet und nicht baran benkt wegen einer Laune bes Augenblides bas Glüd einer Neigung zu opfern, die einen Theil ihres Lebens ausmacht, die Gräfin also hatte bemerkt, daß Seine Herrlichkeit einen etwas starken hang zur Romantik besitze und bauete barauf ihren Plan."

"Lord S. erhielt die Weisung sich eines Abends um bie achte Stunde am Ende ber großen Allee im Prater einzusinden. Dort würde er einen Wagen treffen und einen maskirten herrn, ber ben Auftrag habe, ihn mit versundenen Augen zu ber schönen Unbekannten zu bringen."

"Lord S. fügte fich biefem Begehren."

"Um sieben Uhr Abends bestieg ein Vertrauter ber Grafin — es war ber Architekt Moreau — in einen weiten Domino gehüllt ben grästichen Wagen und fuhr in bie Nahe bes Lufthauses, wo Seine herrlichkeit bes gesheimnisvollen Führers harrten."

"Bar's Eigenliebe ober Neugierbe, genug ber Verliebte war allein, ließ sich willig die Augen verbinden und stieg von dem stummen Domino unterstützt in den Wagen."

"Der Rutscher hatte ben Auftrag im scharfen Trabbe zu fahren, und so ging es eine Stunde lang fort nach verschiedenen Richtungen, so daß an ein Orientiren von Seite des Lords nicht zu benten war."

"Rach dieser Irrsahrt wurde in die Jägerzeile eingestentt, der Wagen rollte in das gräfliche Hotel, beffen Thor hinter dem Gefährte geschloffen wurde."

"Der Lord wird ersucht auszusteigen, ber Domino

leitet ihn die Treppe hinan und nimmt ihm, oben angelangt, die Binde von den Augen."

"Bon nun an beginnt für ben eblen Lord eine Reibe von Ueberraschungen, die ihn in Staunen und Bewunderung versetzen und gewiß auch seine Hoffnungen noch mehr steigerten."

"Lord S., wohin er auch blidte, gewahrte bas Auserlesenste was Pracht und Geschmad zu vereinigen im Stande find."

"Die Gemächer mit Lazursteinen getäfelt und burch taufend Wachslichter erhellt, ließen ihn glauben, er befinde sich in einem Feenschloße, Pflanzen und Blumen aus allen Zonen schmudten bie Hallen, Treppen und Bogengänge."

"Hier sah er Orangen und Citronbaume mit Bluthen oder Früchten überladen, dort schlängeln sich zwischen durch traubenschwere Weinreben, die ein Geländer bilbend, den zausberhaften Eindruck nur noch vergrößerten."

Man burchschritt mehrere Sale überall herrschte bas tieffte Schweigen, nirgens bie Spur einer lebenben Seele.

Jest gelangte Mylord an der Seite seines unbefannsten Führers in eines jener herrlich in Scene gesetten Bosquets, wie sie die Romanbichter gewönlich schilbern, wenn fie die Macht ber Verführung veranschaulichen wollen.

hier verbreitete eine Alabasterlampe ein magisches Dammerlicht und Lord S. gewahrte in einem Laubengange jene rathselhafte Maste, welcher er auf ber Redoute besreits mehrmals ben hof gemacht hatte.

Gr eilte ihr entzudt entgegen und ift im Begriffe ber Sulbin gu Gugen gu finten, beren Antlit er endlich ohne

Maste zu schauen hofft, ba fühlt er eine zarte hand, bie fich auf seine Schulter legt und ihn zurücksit."

"Er blidt um fich und gewahrt eine zweite Maste, bie ber erften ahnlich ift, wie ein Waffertropfen bem anderen."

"Mylord ist erstaunt, macht Einen Schritt zurud und will seiner Verwunderung Worte geben, da gleitet ein weicher Arm an dem seinigen herab, er kehrt sich dieser Seite zu und siehe da, ihm gegenüber steht eine dritte Zigensnerin — dies war die Maste seiner Unbekannten — und alle Drei schienen Eine Person zu sein und sind doch drei verschiedene Wesen."

"Seine herrlichkeit glaubten zu traumen."

"Alle brei Zigeunerinnen zeigen benfelben garten, schlanken Buchs, benfelben atherischen Gung, ben nieblischen Fuß, bie kleine weiche Flaumenhand, bie er oft gesnug bewundert hat."

"Nun ergreift eine nach ber anbern bas Wort, und jebe wiederholt ihm die Betheuerungen und Liebesworte, die er boch nur an eine Einzige gerichtet hatte."

"Er borte brei Perfonen fprechen und vernahm nur Eine Stimme, bie Augen waren gleich frifch, gleich lebens big und gang von bem nämlichen Rlang."

"Das Erstannen bes Lords wich ber Berlegenheit, und er gerieth in Berwirrung."

"Belder von diesen drei fantastischen Erscheinungen sollte er hulbigen? Welche von ihnen ift seine Unbekannte?"

"Co ift ihm unmöglich, diejenige zu erkennen, die seit vier Wochen bas Ziel seiner unausgesetzten Verfolgung war." Er wagte keine Wahl." "Jest Katscht eine ber Zigeunerinnen in die Hände — füße verborgene Musit ertont und alle brei laffen die Masten fallen."

"Bor Lord S. fteben brei Frauen."

"Ein Mabchen, eine junge Frau und eine greife Matrone reprafentirten die brei Frauenalter."

"Ersteres war Fraulein Julie, die Aboptivtochter ber Grafin 3 . . . a, die zweite war die Grafin felbst und die britte war Madame D., eine ihrer Freundinnen."

"Mplords Ueberraschung erreichte ben höchsten Grab. Nach einer Pause trat die Gräfin auf ihn zu und sprach:

"Ebler Amabis, vergeben Sie die unschuldige Tauschung. Bor Ihnen stehen brei Damen, unter welchen Sie
teine zu bezeichnen, teine zu erkennen wagten. Gleich wohl
ist's Sine von uns, die auf der Redoute Ihre Schwüre
und Liebesbetheuerungen in Empfang genommen hat. Was
solgt daraus? Sine Liebe, welche einem Mastenball ihr Entstehen verdantt, darf man teine
Liebe nennen. Die Einbildung erzeugt sie, der
Traum nährt sie und das Herz weiß nichts
bavon!"

"Nach diesen Worten ergriff die Gräfin freundlich Mylords Hand und leitete ihn in die Salons, wo eine große Gesellschaft — Alles maskirt — versammelt war. Engslische Nationalweisen empfingen ihn und tönten fort, die er den für ihn bestimmten Sit erreicht hatte. Nun trat Fräulein Lombard die französische Aragöbin vor ihn und beklamirte einige für diesen Zweck gedichtete Verse."

"Auf Molords instandiges Bitten bemaskirte sich endlich die ganze Gesellschaft, und er fand sich in einem Areise von Bekannten, die ihn umringten und ihn endlich in den Speisefaal brangten, wo ein tokliches Souper eingenommen wurde."

"Dies, meine Herrschaften," schloß Dottor Koress seine Mittheilung, "ist die authentische Darstellung des Abenteuers zwischen der Gräfin 3...a und Lord S."

"Wie ich hörte," bemerkte Graf Witt, "vergalt Mpslorb bie köftliche Bewirthung burch ein Diner, welches er am folgenden Tage gab und wozu alle Theilnehmer bes fantastischen Festes gelaben waren."

"Dies ist auch richtig," antwortete ber Doltor, "und Mylord entfaltete eine immense Pracht, allein ber Sauch ber Freude und Vertraulichkeit fehlte und die Unterhaltung war eine frostige."

"Man muß bem verehrten Dottor bas Verbienst zusprechen," bemerkte die Gräsin Laura, "daß er wie kein Anderer in die Chronik des Kongresses eingeweiht ist. Ich meine nicht in die Chronik der Diplomatie, denn da würde wohl Herrn von Gent der Vorrang gedühren, sondern in die Chronik der Salons, die vor ihm kein Geheimniß besitsen."

"Benn bem so ift, herr Dottor," wendete sich ber Bring von heffen homburg an Roreff, "bann werben Sie und auch die geheimnisvolle Geschichte mittheilen konnen, von' ben Taufendschen, welches ber junge Bring C. seit einigen Tagen in Form eines seltsamen Orbens in seinem Knopfloche trägt."

"Ja ja, Doktor," nahm Talleprands Nichte bas Wort, "erzählen Sie, Aller Augen haben bas Felbblumschen im Knopfloche bes Prinzen bemerkt und wahrgenommen, mit welcher Sorgfalt er es stets durch ein frisches erset, wenn das Frühere welt geworden. Außen beckt ber Schnee die Flur, diese Blumchen blühen im Freien noch nicht, wenn der Prinz trothem immer frische besitzt, so muß dies das Resultat eines auffallenden Nachsuschens sein."

"Dem ist auch wirklich so," erwiederte der Doktor, "das Feldblümchen an der Brust des Prinzen ist eine Erinnerung, ein Sinnbild zarter Neigung. Ich will Ihnen den kleinen Roman erzählen, eine Idylle mitten im Hosseben, mitten auf dem Kongresse. Lächeln Sie nicht,
es ist wirklich eine Idylle, und wenn sie aus meinem Munde anders klingt, so liegt die Schuld einzig und
allein an mir, dem das Talent Gesners mangelt. Hören Sie:"

"Der junge Prinz hatte eine zärtliche Reigung für eine Dame gefaßt, beren Familiennamen ich aus leicht begreiflichen Ruchsichten nicht nenne."

"Eines Tages besuchte er mit biefer Dame bie Ges wächshäuser in Schönbrunn."

"Die Dame pfludte eines ber Tausenbschönchen, und ba die Liebe gewöhnlich abergläubisch ift und über ihre Tiefe und Dauer gerne beruhiget sein will, so begann die Dame bas Felbblümchen in ber bekannten Weise zu besfragen, indem sie ein Blatt nach bem anderen ausriß und die Worte sprach: " "Ich lieb' Dich, Du liebst mich vom

Herzen u. f. w.," bas lette Blatt gab ihr bas erwünschte Wort: "Leibenschaftlich!"

"Der Pring und bie Dame lächeln, es werben Blide getauscht, man hat fich verftanden."

"Nun pflucte auch ber Prinz ein Taufenbschönchen, aber er befragte es nicht, sonbern stedte es in ber Weise, wie er es jest noch trägt, in sein Knopfloch."

"Der Pring scheutte dem Oratel Glauben und bem Schönbrunner Gartner hundert Gulben für den Blumentopf, ber ihm sein Glud verhieß."

"Das Blumchen erinnert ihn an das gluckliche Oratel im Gewächshause, zugleich aber auch an den Namen
der Geliebten, benn Marquerite — der französische
Name des Tausendschönchens — ist auch der Name seiner
Geliebten."

"Die Geschichte, lieber Herr Dotter ist sehr einfach."
"Ibplien bürften nicht komplicirter sein. Die Liebe hat das Eigenthümliche, daß sie ob glücklich ober unglücklich dem Leser ober Zuhörer sast immer dasselbe Interesse einflößt."

"Das ift wahr, wenn man aber bebachte, was bie Ungludlichen leiben."

"Besonders der weibliche Theil."

"Warum nicht auch wir Manner ..."

"Oh," versette eine ber Prinzessinnen von Kurland, "die Gerzen der Manner sind mahren und tiefen Emspfindungen verschlossen."

Gegen biese Zumuthungen hatten einige ber anwes senben Herren viel einzuwenden.

Enblich ergriff ber Dichter Carpani bas Bort:

"Die Wunden der Liebe tennen teinen Unterschied zwischen Mann und Frau, sie brennen hier und bort gleich start und sind und nicht minder schmerzhaft wie Ihnen. Wenn Sie mir ein geneigt Gehör schenken, so will ich meine Behauptung durch einen Fall bekräftigen, für bessen Wahrheit ich einkehe."

"Erzählen Sie, erzählen Sie!" lautete bie Auffors berung.

Carpani begann:

"Luigi war ber jungfte Sohn eines Landmannes in Bolterra unweit Florenz. Der junge Dann war nicht nur brav, redlich und fleißig, sondern er erfreute fich auch einer vorzüglichen körperlichen Schönheit."

"Unweit von bem Vaterhause Luigis hatte fich seinigen Jahren eine Dame niebergelaffen, beren einzige Sorge in ber Erziehung eines sechzehnjährigen Nabchens bestand."

"Diese Damen mischten fich nie in die Freuden bes Dorfes, nahmen an den Bergnügungen ber Landleute teinen Theil, und wurden nur in der Kirche gesehen, wo sie sonntäglich dem Gottesbienste beiwohnten."

"Sier saben fich Luigi und Therefina — so hieß bas schöne Mabchen, — zum erften Male, ihre Gerzen entbrannten in Liebe, ben gartlichen Bliden folgten balb noch gartlichere Sanbebrude, und es mahrte nicht lange, so gestanden fich bie Lippen, was bie Gerzen fühlten."

"Bwei Jahre mahrte ber Bauber ber geheimen Liebe."

"Bei einer ihrer geheimen Zusammentunfte vertraute Theresina ihrem Geliebten, bag die Dame, unter beren Obhut sie stehe, ihre Mutter nicht sei, ja, daß sie ihre Kamilie nicht kenne."

"Du legst auf biefen Umftand zu großes Gewicht!" antwortete Luigi.

"Ich fürchte," seufzte bas Mabchen, "baß er unferer Berbindung hinderlich werben könnte."

"Ich begreise nicht," erwiederte ber junge Pachter, "was Deine Eltern und ber Ort, wo Du geboren wurs best, mit unferer Berbindung zu schaffen haben?"

"Er begriff es freilich nicht, aber fie fühlte es."

Gines Sonntage tam Luigi in die Kirche und vermiste seine Geliebte. Er machte sich auf ben Weg nach bem Hauschen, wo sie mit ihrer Pflegemutter wohnte. Er mußte über einen Berg, von bessen Gipsel aus er bas Hauschen sehen konnte und ba bemerkte er, baß bort Alles verschlossen sei."

"Gine trube Ahnung bemachtigt fich feiner, er eilt hinzu, flopft an, — wer beschreibt seinen Schred, als ihm von bem Gartner Nachricht wurde, die Damen seien abgereift, hatten Alles mit fich genommen, und Nicmand wiffe, wohin sie gereift?"

"Luigi ist wie vom Donner gerührt, eine zeitlang hofft er vergebens von seiner Freundin Nachrichten zu erhalten, sein Kummer hört nicht auf, endlich verläßt er, trot bes liebevollsten Zurebens seiner Augehörigen, ben Ort wo ihn Alles an die Geliebte erinnert, und pilgert in die weite Welt."

"Er begab sich nach Livorno, schiffte nach Conftanstinopel, und pilgerte ins gelobte Land."

"Nach brei Jahren, nach vielen überstanbenen Abenteuern und Mühseligkeiten kehrte er nach Toskana zuruck,
arm und in einem nicht beneibenswerthen Zustanbe, so
zwar, daß er Anstand nahm, vor seinen Berwandten in
seiner Herabgekommenheit zu erscheinen und sich lieber in
Florenz bei einem ber spanischen Regimenter, die damals
in Italien dienten, als gemeiner Soldat anwerben ließ."

"Auch in biesem Stande, ben er aus Verzweistung ergriff, verließ ihn seine Schwermuth nicht, ja sein Zustand wurde ihm von Tag zu Tag peinlicher."

"Was war inbeffen aus Therefina geworben?"

"Theresina war die natürliche Tochter eines böhmischen Ravaliers, den Familienrücksichten nöthigten, das Mädchen in Italien erziehen zu lassen. Als diese Rückssichten furz vor seinem Tode wegsselen, berief er Theresina zu sich, anerkannte sie als seine Tochter und vererbte ihr den größeren Theil seiner ungeheueren Güter."

"Nach Ablauf bes Trauerjahres war es Theresina's erste Sorge, sich nach Bolterra zu begeben, wo sie ihren Geliebten wieber zu sinden, und das ihm oft gesgebene Versprechen, ihm als Gattin anzugehören, zu ersfüllen hosste."

"Sie erfuhr Luigis Schmerz und seine Abreise, ohne Renntnig von feinem Aufenthalte zu erlangen."

"Die junge Fürstin trauerte um ben Geliebten, fanb sich jeben Frühling in Volterra ein und bewohnte bort anspruchlos wie in ben Tagen ihrer ersten Liebe jenes

Neine Sauschen, von wo aus fie die Armen bes Ortes, besonders aber die Verwandten Luigi's mit Wohlthaten übers baufte."

"Die Großherzogin lub Theresina an ben hof zu Florenz, wo sie ob ihres Standes, ihrer Milbe und aus fergewöhnlichen Schönheit mit Auszeichnung empfangen wurde."

"Die vornehmsten Gerren bes Hofes bewarben sich um die Gunft der herrlichen Dame, machten ihr Heirathsanträge, die jedoch, trop Geburt und Reichthum der Bewerber, standhaft zurückgewiesen wurden. — Theresina blieb ihrem Luigi treu."

"Eines Vormittags fuhr die junge Fürstin nach bem großherzoglichen Palaste. Der Wagen ist gezwungen, wegen eines hinbernisses halt zu machen, ber Solbat, welcher am Gitter als Schildwache fungirt, tritt herbei bas hinberniß zu beseitigen. Theresina erkennt in ben gemeinen Solbaten — Luigi."

"Welch ein Anblid für biese Dame, ihren Geliebten fo wieber zu sehen."

"Sie befitt Gewalt genug, fich burch teinen Schrei zu verrathen, läßt umtehren und fährt in ihre Wohnung zurud."

"Ein Vertrauter, welcher von ihr ausgesendet wurde, über ben Soldaten Luigi Erkundigungen einzuziehen, kehrte mit Nachrichten zurück, welche der Kürstin bewiesen, daß sie noch immer geliebt werde, daß Luigi noch immer seine Ehre bewahre. Weder die Zügellosigkeit des Lagerlebens, noch das mußige Garnisonsleben hatten sei-

nem Charafter Nachtheile gebracht, er war puntifich, fit= tig, und fein Borwurf konnte ihn treffen."

"Ohne daß Luigi es wußte, wurde ihm sein Abschied gefauft, und ein heirathevertrag aufgesett, in welchem Theresina ihm die halfte ihrer Besithumer verbeiefte."

"Nachdem sie biese Dokumente in Sanden hatte, ließ die junge Fürstin Luigi's Familie nach Florenz kommen und sandte bann ihren Intendanten, den Solbaten: in den Palast zu bringen."

"Luigi hatte keine Ahnung von bem Glude, welsches ihm bevorstand; man führte ihn burch mehrere prachetige Sale bis er bahin gelangte, wo ihn Ales erwartete, was ihm bas Theuerste war."

"Die junge Fürstin tann ihre Freude nicht mehr verbergen, fturzt ihm entgegen und ruft mit Entzuden:

"Luigt, ich bin es! Deine Therefina ift's, die Dichwiderfand, um auf ewig Dir anzugehören!"

"Seine Mutter, seine Schwester umringen und überhäufen ihn mit ben gartlichsten Liebkosungen."

"Seine Freude gab fich anfangs in unbeutlichen Worten kund, — plöplich bricht er in ein farbonisches Laschen aus, verfällt in heftige Zudungen, und bricht zusfammen."

"Den Rummer hatte er jahrelang ertragen, bag Uebersmaß von Freube machte ihn wahnfinnig."

"Wahnsinnig ?" unterbrach bie Gefellschaft ben er-

"Ad," rief bie Grafin Laura, "wenn ber Arme hatte wenigstens weinen tonnen!"

"Luigi — fuhr Carpani fort — lebt im Irrenhause zu Florenz unter ber Aufficht bes Doktors Santini, bessen medizinischen Ruf Sie kennen."

"Der Ungläckliche hat ben Wahn, daß Theresina gesftorben sei und bringt seine Zeit damit zu, auf einem Grabmahle welches er ihr errichtet hat, zu beten. So sah ich ihn bei einer meiner letten Besuche in Florenz, und glaube Ihnen mit diesem Ereignisse sattsam bewiesen zu haben, daß die Liebe ihre Opfer ohne Unterschied bes Geschlechtes verschlingt, und daß Männerherzen ihren Wunden eben so wie Frauenherzen unterliegen."

Carpani hatte geendet und die Gefellschaft begann die Erzählung zu besprechen.

Die freundliche Wirthin bemächtigte fich bes Wortes:

"Ich bemerke ungern," sagte sie, "baß die Unterhaltung einen zu ernsten Ton annimmt, wir haben uns in ein Gebiet vertret, aus bem man nur ernste Einbrüde mitnimmt, überdieß ist es die Bergangenheit, in die wir uns zurüdversetzen, wozu dies? Halten wir uns an die Gegenwart. Was erzählt man sich in der Stadt, auf dem Graden, bei der Kaiserin von Desterreich Neues? Frisch darauf los, meine Herren, einen Orden für eine Congressaeschichte."

"Ich will eine zum Besten geben," lächelte Gerrvon Gent, "herr von Talleprand hat gestern in Uebereinstimmung mit anderen Bevollmächtigten, einen neuen Souveran creixt."

"Was Sie sagen?" "Wer sollte bies sein?" "Etwa ber Pring Eugen ?"

"O nein," antwortete ber Sefretar bes Kongresses, es ift ber Rafe von Brie."

"Sie fcherzen mohl!"

"Bas ich sage ist ernst und beweist, daß ein treffender Einfall nie seine Wirkung versehlt. Ich war gestern bei Herrn von Talleprand zum Diner geladen: Beim Dessert, als bereits alle politischen Fragen erschöpft waren, kam man auf die verschiedenen Käse und ihre Vorzüge zu sprechen. Lord Castlereagh rühmte den Stilston, Aldoci den Strachino von Mailand, Zeltner den Groier aus der Schweiz, der Baron Falk, holländischer Minister, seinen Limburger Käse, welcher durch die leisbenschaftliche Vorliede Peter des Großen unsterdlich gesworden ist. Sie sehen, meine Herrschaften, die Unterhaltung an der Tasel des Fürsten Benevent war sehr dustigen Inhaltes."

"Die Kasefrage war noch so unentschieben wie zum Erempel die Frage in Betreff bes neapolitanischen Thrones, als ein Rammerdiener eintrat und die Ankunft eines Couriers aus Frankreich verkündete."

"Was bringt er?" fragte der geiftreiche Diplomat. "Depefchen vom Gofe und Kafe von Brie."

"Man bringe die Depesche in die Kanglei und sete bie Kafe auf biese Tafel," lautete ber Befehl.

Als ber Rafe servirt wurde, sagte herr von Tallenrand: "Ich habe mich bisher enthalten, ein Produkt meines Landes zu ruhmen, ich bitte jedoch bie herr= fchaften, biefen Rafe zu versuchen und bann ein Urtheil git fallen."

"Der Teller macht die Runde, man kostet, man ist, man bespricht sich barüber, das Urtheil ist einstimmig, der Kafe von Brie wird zum Könige aller Kase ausgerufen."

Die Mittheflung bes herrn von Gent fand Beifall. "Nur keine Stockung," bat bie Gräfin Laura.

"Darf ich Giniges vom Rinberballe bei ber Fürstin Efterhagy erzählen ?" fragte herr von Enfe.

"Wir bitten barum."

"Die genannte Fürstin," erzählte ber preußische Bolontar, "hatte sammtliche Sprößlinge ber hohen Aristofratie zu einem Feste gelaben, welches ben Bergnügungen bieser künstigen Generation gewibmet war. Die gefrönten Häupter, die militärischen und diplomatischen Berühmtheiten hatten sich zahlreich eingefunden, bilbeten die
Zuschauer und ergößten sich an der naiven Munterkeit
ber Kinder."

"Man hatte Anstalten getroffen, baß ben kleinen Gelben und Gelbinnen bes Abends in ben verschiedenen Salen bes Palastes bie verschiedensten Ueberraschungen zu Theil wurden."

"Hier war es ein Schattenspiel, bort eine Zaubers laterne, brüber ein Taschenspieler, ber bie Kleinen ers göste."

"Nachbem diese und andere Spielereien erschöpft was ren, trat man in ben Ballfaal, die Tänze begannen, nas türlich waren es wieder nur die Kinder, die tanzten und es ging bunt genug zu. Die Rleinen waren sammtlich in Coftumen erschienen. Die Miniatur-Menschen, geschmudt mit Allem, was Runft, Geschmad und Laune zur Erhöhung ihrer Schönheit beitragen konnten, bilbeten in Wirklichkeit ein reigenbes Ganze."

"Türlen, Ritter, Magyaren, Albanesen, Russen, PoIen spazierten in liliputanischer Benigkeit umber und nabmen sich komisch genug aus. Inmitten bes kleinen Schwarmes konnte man bemerken, wie der Damon des hochmuthes auch bei ihnen schon seine Netze ausgeworsen hatte. Eine kleine Durchlaucht entbrannte in Jorn gegen eine
ihrer Gespielinnen, deren Rang dem ihrigen nachstand;
die Jänkerei ging weit, keine wollte nachgeben und eine
Störung des Balles trat ein."

Die Gefellschaft lachte.

"Dieser Vorsall," unterbrach Isa bey den Erzähler, erinnert mich an eine Anekvete, die mir Lord Stair mittheilte und über welche einst in England viel gelacht wurde. Die Prinzessin von Wallis hatte in ihrer frühesten Kindheit die Tochter des Organisten von St. Paul zur Gespielin, Dieser Mann genoß als Musiker einen bedeuteuden Auf."

"Eines Tages stritten bie beiben Kinder um den Besits eines Spielzeuges und ba die Gespielin der Prinszessin nicht nachgeben wollte, rief diese zornig aus:

"Wie kannst Du es wagen, mir zu widersprechen, weißt Du nicht, daß ich die Tochter bes Prinzen von Wallis bin?"

"Bas thut bas jur Sache, erwieberte bas anbere

Rind mit Stolz, weißt Du benn selbst nicht, daß ich bie Tochter bes Organisten von St. Paul bin?"

Die Anekbote versehlte auch hier nicht einen heites ren Eindruck zu machen, und als man in herrn von Ense brang, in den Mittheilungen des Kinderballes fortzusahs ren, erklärte er, daß er nichts mehr hinzuzusügen habe, und seine Absicht keine andere gewesen sei, als blos der Festivität Erwähnung zu thun.

"herr von Isaben," wandte sich eine ber Prinzesfinnen von Aurland an den berühmten Maler, "Sie has ben herrn von Ense unterbrochen, und ich verurtheile Sie, und Ihr Bockprung-Abenteuer mit Napoleon zu erzählen und wär's auch nur, damit wir es endlich aus authentischer Quelle zu hören bekommen."

Ifaben lächelte und fagte :

"Ich ersuche einen der anwesenden Herren, die Geschichte früher so zu erzählen, wie sie allgemein erzählt wird, worauf ich so frei sein werde, sie zu berichtigen."

"Dottor Roreff, ergablen Gie!"

Der Dottor begann : .

"Bonaparte hatte bekanntlich bie Gewohnheit, ben Kopf zu Boden gesenkt, die Arme in einander geschränkt, spazieren zu gehen. Zur Zeit des lebenslänglichen Conssulats befand man sich in Malmaison. Isaben und mehrere andere junge Abjutanten Napoleons spielten auf dem Rasen den Bocksprung. Isaben, der Flinkeste von Allen, hatte bereits die Köpfe der ganzen Reihe überssprungen als er an der Biegung der Allee noch einen

lesten in ber geforberten Stellung bemertt, ber zu erswarten ichien, bag man auch über ibn binwegfete."

"Isaben sett seiner Lauf fort, nimmt aber seinen Ansat so schlecht, daß er auf dem Salse ber Person fiben bleibt."

"Diese fällt von dem Stoße bewältiget zu Boben, Isaben mit ihr; jest erst sieht er, daß es Bonaparte der erste Conful war."

"Napoleon springt auf, reißt seinen Degen aus ber Scheibe und beginnt ben unglücklichen Springer, ber sich gar flint auf bie Beine gemacht hatte, zu verfolgen. Der Maler verstand fich jedoch besser auf bas Retiriren wie ber erste Konsul, er sett über Strauch und Graben, der Schred bestügelt seinen Lauf, er springt über den Wall und rennt in Ginen Athem bis Paris, wo er erst vor bem Thore der Tuillerien Halt macht."

"In seiner Angst begiebt er fich zu Mabame Bonas parte, erzählt ihr sein Unglud und fieht ihren Schut an."

"Josefine lacht und rathet ihm, fich zu verbergen um ber erften Bornesaufwallung Bonapartes zu entgeben."

"Gs bedurfte in ber That ber ganzen Gebuld und Liebenswürdigkeit ber herrlichen Frau, um ben ersten Consful zu beschwichtigen und dem Maler Verzeihung zu erwirken."

Als Roreff inne hielt, nahm Ifaben bas Wort:

"Diese Malmeisoner Geschichte ift sehr launig, nur Schabe, baß sie gang und gar erfunden ist. Es ift eine von ben halbhistorischen Narrheiten, über welche ich mich am meisten geärgert habe, sie verlieh Napoleon einen Charatter, ben er in Wirklichteit nicht besaß. Ich hatte

ben Konful seche Wochen lang nicht gefehen, als mau mir bie eben erzählte Fabel mittheilte. Ich eilte nach St. Cloub und als ber erfte Konful mich bemerkte tam er auf mich zu und ftellte mich wegen ber Erstnbung zu Rebe."

"Es wurde mir nicht schwer, ihn volltommen zu überzeugen, wie ich an ber Berbreitung bieser Geschichte eben so unschulbig set wie an beren Erstudung, er lächelte mir wohlwollend zu und erinnerte mich selbst an Türenne's Wort, der von seinem Bedienten geschlagen, sich zu sagen begnügte:"

"Wenn es auch George gewesen ware, hattest Du nicht so frat schlagen sollen."

"Aber es giebt gewiffe Unwahrheiten und Bosheiten, bie man um so hartnädiger glaubt, je eifriger sie wieders legt werben. Dies ift auch bei der Malmaisoner Bods sprunggeschichte ber Fall."

Die Gesellschaft schenkte bem Maler nur bedingtent Glauben und ließ errathen, wie sie ben Berdacht hegen, daß Isaben zu Gunsten Napoleous eine Thatsache in Aberede stelle.

Die Erwähnung bes Schlofes Malmaison lentte bas Gespräch auf biesen zur Zeit Napoleons zauberischen Aufenthalt.

Mehrere ber Anwesenben sprachen mit Begeisterung von biesem schönen Orte.

Isaben wies auf die prachtvollen Gallerien bin, wo bie schönften Statuen Canovas mit ben Meisterwerfen aller Gallerien wetteiferten und auf die großartigen Ges wachshaufer, welche felbft von jenen in Schonbrunn nicht übertroffen werben.

"Sie werben aber kaum glauben," fuhr ber Kunftler fort, "baß biefes Schloß, bem Sie Ihre hohe Bewunderrung zollen, ehebem ein Aufenthalt bes Schredens und ber Qualen war. Der Name Malmaison — böses Haus — stammt aus ber Zeit Richelieus, als er noch Minister Ludwig XIII. war. Ich kenne ein interessantes Geschichtschen aus jener Zeit" —

"Erzählen Sie!" riefen mehrere Damen.

"Ich will mich turz faffen. In ben breißiger Jahren bes fiebzehnten Jahrhunberts, an einem trüben, regnerischen Novemberabenbe hielt ein Reiter vor der Schenke bes Dorfes Rueil, welches an den Park von Malmaison grenzt. Sein ftolzes Aeußere verrieth einen jener unabhängigen unruhigen Bürger, deren Bäter die Ligue gesbilbet hatten."

"Unser Reisenbe in ber Schenke eingekehrt, um hier zu übernachten, vernahm mit Migvergnügen, bag ein vor ihm angekommener Frember auf Alles, was an Lebens-mitteln vorhanden war, Beschlag gelegt hatte."

"Geben Sie hinauf zu ihm," sagte unser Reisenbe zu ber Wirthin, "und ersuchen Sie ben herrn mich an seinem Diner Theil nehmen zu laffen, indem ich bereit bin, bie Galfte ber Zeche zu bezahlen."

"Der Frembe oben lub ben Reifenben als Gaft zu fich, jeboch mit ber ausbrücklichen Bebingung, daß er nicht gewohnt fei, eingelabene Personen ihre Zeche bezahlen zu laffen."

"Bald barauf saßen beibe gemüthlich an Einem Tische und wurden von Setunde zu Setunde vertrauter."

"Sie find wahrscheinlich in biefer Schenke befannt?" bemerkte ber Gelabene.

"Bewahre, ich war noch nie hier, ich bin aus Rochelle."

"Was führt Gie aus fo weiter Ferne hieher?"

"Es ift eine traurige Geschichte, ich bin vom Bergog Richelieu hieher gelaben."

"Satten Sie vielleicht mit ihm einen ärgerlichen Banbel?"

"Niemals, ich wurde nur verbächtiget, hoffe aber mich vollfommen zu rechtfertigen. In Rochelle wurde ein beißendes Pasquill auf den Herzog und seine Berwaltung veröffentlicht. Man spricht darin von Urbain Grandier, von einer gewiffen Marion de Lorme u. f. w. Obwohl ich in meinem Leben keine Zeile schrieb, die gedruckt worden ware, wälzte man doch den Berdacht auf mich und ich mußte auf Besehl Richelleus hieher, um mich zu rechtsfertigen."

"Bu welcher Stunde follen Sie im Schloße er-

"Um feche Uhr Morgens!"

Der Reisende, ber beim Rocheller gu Gaft mar, ers griff lebhaft beffen Sand und fagte:

"Mein herr, banten Sie bem Zufall, ber mir Ihnen gegenüber Berbinblichkeiten auferlegt hat. Auch ich bin vom herzoge zur selben Stunde ins Schloß beschieben, und zwar vermuthlich aus keinem anderen Grunde, als

um Ihnen ben Ropf abzuschlagen, ich bin ber Scharf= richter von Chartres!"

"Sie können fich nun den Schred bes Rocheller Burgers vorstellen; er tam jedoch balb zu fich, als ber menschenfreundliche henter ihm Rettung verhieß."

"Beibe ftiegen zu Pferbe und langten balb vor ben Graben bes Schlofes an."

"Halten Sie sich hier hinter biesen Zaum verborgen," lipelte ber Scharfrichter bem Rocheller zu, "schauen Sie nach jenem Thürmchen in ber Mitte und ganz oben nach bem vergitterten Fenster, welches an die Schießscharten stößt. Dort werben die unwiderruslichen Urtheile gesproschen und vollzogen. Wenn Sie also nach Verlauf einer Stunde durch jenes Fenster ein Licht schimmern sehen, so war ich für einen Andern bestellt. Ich übe mein Amt nie zweimal an Ginem Tage, wenn demnach jenes Fenster sinster bleibt, so ist dies ein Beweis, daß ich für Sie bestimmt war und dann trachten Sie so schleunig als möglich über die Gränze zu kommen."

"Aber mein herr, ich bin ja unschulbig . . ."

"Bor ben Richtern bes herzogs giebt es teine Un= schulbigen."

"Der Rocheller blieb, und ba nach einer Stunde bas Fenster sich nicht erleuchtete, fo trat er seine Flucht an, die ihm auch gelang."

"Das Zimmer in ber Schenke zu Rueil, wo ber Scharfrichter von Chartres und ber Rocheller binirt hatten, wird noch heut zu Tage den Fremden gezeigt, es heißt: "La salle de bon Secours."

Die Mittheilung Ifabens wurde beifallig aufge-

"Es ist boch sonberbar," bemerkt Gröfin Laura, "bağ jebe Unterhaltung, die auf berartige Mitthellungen beruht, jederzeit sast unwilktürlich in die Bahn der Bergangenheit einlenkt. Man kommt immer auf jene Tage zurück, die weit hinter uns liegen, während doch die Gegenwart und die jüngswergangene Zeit, ein gewiß größezres Interesse bieten. Wie wär's mein Herr, wenn wir etwas aus der Gegenwart zu hören bekamen."

Der Prinz von heffen homburg wendete fich an bie Dame bes haufes und fagte:

"Ganz recht, gnabige Frau, wir theilen Ihren Wunsch und ich bin beauftragt, Sie im Namen mehrerer anwesenden Herrschaften um die Mittheilung einer Geschichte zu ersuchen, welche und Alle intereffirt und die wir am authentischsten von Ihnen erwarten können."

"Durchlaucht überrafchen mich!"

"Bitte, gnabige Frau unsere Bitte nicht abzuschlagen. Bas Sie erzählen werben bleibt unter uns! Der Graf und die Grafin, beren Geschichte wir ausführlich zu hören wünschen, find heute nicht anwesend, sie tann basher ohne Scheu erzählt werben."

"Ich will nicht die Sprode fpielen," antwortete bie Grafin Ruchs lachelnb, "und Ihren Wunsch erfullen."

"Ich weiß, welche Geschichte Sie zu hören wunschen, und ba, was ich erzählen werbe, tein Geheimnis ift, so kann mir nicht ber Borwurf werben, bag ich eine Inbiskretion begehe." "Sie haben gewiß, wenn Sie in meinem ober in einem anderen Salon den Graf und die Gräfin von Plet ... antrasen, die riesige Miene und gezwungene Galtung bemerkt haben, welche dieses junge Paar gegen einander beobachtet, die Ursache dieser krankhaften Schwersmuth kennen zu lernen, ist das Motiv, welches Ihre Neugierde erregte. Ich will Sie befriedigen."

"Es sind erst wenige Jahre verstoffen, seitbem Graf Plet . . in ben Besit eines fehr bedeutenden Bermösgens gelangte; er wurde nicht nur zu den reichsten sons dern auch zu den elegantesten Kavalieren ber Monarchie gezählt."

"Der junge Graf hatte viele Reisen gemacht, gable reiche Abentheuer erfebt, von benen mehrere unter einer gewissen Damenklasse großen Lärm erregten, und ben lies benswürdigen Lebemann mit seinem verführerischen Aeus geren in Ausehen brachten."

"Diesem falschen Glanze verdankte er ben Ruf eines Unwiederstehlichen, und begann ohne eine ernste Bahl gestroffen zu haben, sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr."

"Eines Tages fand fich fein haushofmeister bei ihm ein, ber in ber Regel nur zu tommen pflegte, wenn im Bortefeuille Gbbe eingetreten war."

"Was giebt es, herr Durberg?"

"Ercellenz, ich habe in wichtiger Angelegenheit mit Sochberofelben zu fprechen."

"Ohne Zweisel eine moralische Borlesung, wie fie gewöhnlich ber Auszahlung meiner Revenuen vorangeht."

"Plichts besgleichen Excellenz, blos eine unerläßliche" Mittheilung."

"Machen Sie's turg, herr Durberg!"

"So turz als möglich. Gine Testamentöllausel hochs bero Ontels bestimmt, baß wenn Guer Excellenz vor Ihsrer Majorität eine stiftösichige Dame zu hetrathen vers säumen, Sie aller Rechte ber Plet . . . 'schen Erbschaften verlustig werben."

"Der Rufud hole alle Testamentetlaufeln."

"Euer Ercellenz geruhen jeht vierundzwanzig und ein halbes Jahr alt zu sein," suhr ber Saushosmeister ohne sich irre machen zu lassen fort, "sind noch sechs Monden verstrichen, so werden die Seitenerben, welche Ihnen mit Christlichkeit auspassen, nach dem Vermögen greifen und Guer Ercellenz verlieren Alles, was Sie bestehen."

"Und Sie Ihre Haushofmeisterschaft bazu, nicht wahr? Doch Scherz bei Seite, sind Sie ruhig, ich will an mich und an Sie benken."

"Der Graf nicht gewillt sein ganzes Vermögen zu verlieren, sandte alle seine Freunde nach einem stiftsfåhigen Fraulein aus, und da fand es sich, daß in einem Rloster zu Wiener-Neustadt ein Fraulein Abeleide von Gal... erzogen wurde, welches ohne Anstand in alle Stifter hatte eintreten konnen."

"Der Graf ließ sich ber Familie vorstellen, Scheineinswendungen und Versprechungen von zukunftiger Besserung bes Grafen lieferten ben Deckmantel, unter welchem in bie Convenienz : Heirath gewilligt wurde, währenbbem Congres zu Wien, IV. Band.

bie Familie burch Abelaibens freilich etwas geringes Bers mögen entschäbiget murbe."

"Der Graf begleitete seine kuftige Schwiegermama nach Neuftabt. Abelaibe vierzehn Jahre alt, schön wie ein Engel willigte mit Freuden ein, die Sattin eines jungen reichen Ravaliers zu werben und verliebte sich ganz ernftlich in ihren kunftigen Gatten."

"Der Graf hatte trot ber Jugend und Schönheit seiner Gemalin tein Gefühl für fie, er sah in ihr nur bas Mittel, um in ben gesicherten Besit eines ungeheueren Bermögens zu gelangen, die Vermählung war baher taum vorüber, so tummerte er sich auch nicht weiter um Abelaibe und überließ sie ber Obhnth ihrer Mutter und ber Ausmerksamteit einer Gouvernante."

"Der Graf von bem ihn brudenben Chejoche noch mehr zum Leichtsinn und Berschwenbung aufgestachelt, sette ärger als je seine frühere Lebensweise fort, und nahm teinen Anstand, gegen seine Genoffen sich seiner Aussschweifungen zu rühmen und sogar mit seinem harten Bestragen gegen seine junge Gattin zu prahlen."

"Das Loos ber armen Gräfin war leicht zu ermeffen. Jung, ohne ben Muth, sich zu beklagen, litt sie im Stilslen, und vergoß am Busen ihrer Mutter bittere Thranen, sie liebte ben Grafen und fühlte ben Schmerz ber Berslassenheit boppelt schwer."

"Anfangs verschwenbete fie alle ihre Zartlichteit und gebuldige Ergebung um sein herz zu fesseln; als fie jeboch sah, daß Alles vergebens war, bag ber Unbantbare für sie kein herz, für ihre Tugenben keinen Ginn habe, wurde fie ärgerlich beim Anblide bes Unwürdigen und erbat fich bie Erlaubniß, fich auf feine Guter zuruckliehen zu durfen, was er ihr auch leicht gewährte."

"Kaum achtzehn Jahre alt, verließ Abelaide die Refibeniz und mit ihr alle jene Bergnügungen, denen fich die Jugend so gerne hingiebt, sie zog sich in die Ginsamkeit der Provinz zurück, während ihre Reize, ihr Talent, ihre Jugend sie für ein glücklicheres Loos bestimmt zu haben schienen."

"Bei tugendhaften Seelen wirkt bas Unglud wie bas Gewitter in ber Lufterlauternb. Abelaibe feste ben zügellosien Sitten ihres Gatten in ber Refibenz eine englische Tugend in ber Provinz entgegen, sie vergalt seine beleibigenbe Berachtung burch ein vorwurffreies Benehmen. Während ber langen Jahre ihrer Einsamkeit gab sie sich bem Dohltun hin, und übte Werte ber Barmherzigkeit."

"Der Graf lebte seit ber Entsernung seiner Gattin aus Wien in einem Taumel unwürdiger Vergnügungen und als ber Kelch hier ausgeschöpft und geleert war, begab er sich auf Reisen."

"Einige Jahre vergeben, ba fällt es bem Kavalier plöblich ein, baß er ein Vaterland besibe, und baß in diesem Vaterlande eine Fran lebe, die seinen Namen trage."

"Bon ben Genüßen des Lebens abgeftumpft, tehrt er zurud, und begiebt fich jum Besuche feiner Gattin."

"Er fand Abelaibe volltommen aufgebtüht im Schmucke unbeschreiblicher Schönheit, die Knospe hatte er verlaffen, die Rose fand er wieder. Die Vernunft half ihr den Schmerz ihres herzens lindern, ihre Wangen hatten fich wieder rofig gefärbt, ihre Augen ftrahlten in Glanz."

"Der Graf hatte seine Gattin taum wieder gesehen, so — ich bitte die hohen herrschaften über diese Seltsfamkeit des menschlichen Geistes nicht aufzulachen — ich sage, der Graf hatte seine Frau kaum gesehen, so versliebte er sich auch sterblich in sie."

Die Gesellschaft brach in ber That in Bermunberung aus.

Die Grafin Laura fuhr fort :

"Der Graf liebte jest seine Gattin leibenschaftlich, aber auch mit dem Herzen der Gräfin war eine — freislich natürlichere und begreislichere Veränderung — vorsgegangen. Ihr früher den zärtlichsten Gindrücken zusgängliches Herz war erkaltet, sie hatte von der Lebenssweise ihres Gatten Kenntniß erhalten, ein Edel erfaßte sie und er wurde der Gegenstand ihrer unüberwindlichsten Abneigung."

"Alle Bemühungen, alle Zärtlichkeit und Reue versmochten sie nicht, sich ihm wieder zuzuwenden, selbst das Pflichtgefühl war zu ohnmächtig, vergebens flehte der Graf, umfonst bemühten sich seine Freunde, sie blieb unzugänglich, ihre Seele war zu tief und zu lange gekränkt worden."

"Da tam ber Kongreß, und ber Graf schmeichelte fich, eine Reise hieber in bieser mertwürdigen Zeit, bas Geräusch ber Feste, ber Prunt, ber Aublic so vielen Glüsches wurbe eine wohlthätige Aenberung in ben Gefühlen ber neu geliebten Gattin hervorbringen, er hoffte, ber

Rongreß werbe bie Liebe, welche Abelaibe einft für ihn empfand, wieber erweden."

"Die Gräfin willigte ein, ihren Gatten nach Wien zu begleiten, fie versprach sogar an den Festlichkeiten Theil zu nehmen, allein eine Aenderung trat nicht ein, sie blieb kalt und empfindungslos gegenüber dem schuldigen Gatten."

"Nun erntet Plet. . . bie Strafe für feine Berfüns Digung an diesem engeigleichen Herzen. Er liebt seine Frau leibenschaftlich, er betet sie an und sindet teine Theils nahme, keine Erwiederung, bis zum hentigen Tage hat er es nicht weiter gebracht, als sich lächerlich zu machen."

"Er schwärmt für seine Frau, seufzt wie ein fünfzehnjähriger Knabe und ift eisersüchtig wie ein sechzigsjähriger Greis. Er greift mit Gier nach Gegenständen, Die seine Frau ans ben Händen legt und brudt fie heim- lich aber brünftig an seine Eppen, er entwettdet ihr Handsjauhe, Bander, trägt fle auf seinem Perzen und bebeckt fie mit Kuffen."

"Bon bem ehelichen Lager verbannt haucht er seine Leiben in Versen und in Prosa aus. Es ist bereits so weit mit ihm gekommen, daß man jest ernstich für seinen Verstand fürchtet."

"Abelaibe bleibt unerbittlich."

"Der Graf ift ein warnend Beispiel für alle aus schweifenben Shemanner, welche ihre Reue zu lange hinausschieben."

Der Mittheilung ber Grafin Laura folgte eine Dis-Inffion über die Liebe, diefem unerschöpfichen Thema, web des nicht nur die Romane und Romabien, sonbern auch bas wirkliche Leben vor Langeweile sichert.

Man tam auf die Fefte gusprechen, besonders aber auf die Pracht, welche jederzeit in ben ruffischen Salons

entfaltet wurde.

Dottor Koreff ergriff bie Rebe: "Wen man bie Eleganz und ben Geschmad bes ruffischen Abels ber Jetzeit sieht, ben Reichthum ben er in Paris, Peters-burg und Wien enthaltet, und sich als Gegensat burch getrene Schilberungen die Feste unter Peter dem Grossen vergegenwärtiget, dann erst begreift man die Macht der Civilisation. Mit welchen Schwierigkeiten hatte nicht der ruffische Resormator zu tämpfen, als er seine Bojaren zwingen wollte, sich auf europäische Weise zu amusiren."

"Er hatte mit einer eben so heftigen als machtigen Opposition zu kampfen, mußte ein eigenes Fest-Reglement veröffentlichen und wer einen Paragraf besselben

verlette, murbe auf bas Strengfte geabnbet."

"Sein unerschütterlicher Wille verfügte, daß alle Feste einen durchweg europäischen Charakter aunehmen sollten, tropbem vermochte man der Barbarei nicht ganz zu entsagen, wenn Männer mit Tamburins die Stadt spielend burchzogen, so galt dies den Großen als ein Zeichen, daß an diesem Abende ein Hosball sei!"

"Um fünf Uhr Abends erschienen die Damen, sie mußte strenge den europäischen Moden hulbigen, nur die Raiserin Mutter, eine geborne Naristin, durste sich von dem allgemeinen Gesetze eine Abweichung gelauben, und die Gewänder der ruffischen Damen tragen. Wie gezwun-

gen und unheimlich sich herren und Damen in ben ungewohnten hunen fühlten, kann man leicht ermeffen, aber Wer durfte es wagen, dem energischen Willen Peters Trok zu bieten, er, ber perfönlich niemals eine Vorschrift verleste, welche er anderen auferlegte, ber selbst an der Thure bes Ballsaales eine Pide in der hand Schildwache stand, um seine Gäste zu überwachen."

"Achnliches, bemerkte Jaben, ergahlt man von Lubwig XIV. Bei einer Borftellung ber "Efther" zu St. Cyr übernahm er bie Function eines huifflers und überwachte ben Gingang bes Theaters."

Dottor Koreff fuhr fort: "Dem Befehle bes Czars zu Folge mußten bie Großherzoginnen ben Bojaren mit Erfrischungen auswarten. Man trant starte Biere, Meth, Branntwein und französische Weine."

"An bem Eingange bem Raifer gegenüber ftanb ein Rammerling mit zwei Urnen, die mit Nummern gefüllt waren. Beim Eintritte mußte jeder Cavalier aus der einen und jede Dame aus der andere Urne eine Nummer ziehen, die korrespondirenden Nummern mußten sich für diesen Abend verbinden, hier entschied das Loos eben so, wie einst bei den olympischen Spielen der Faustkämpfer."

"Auf ben Mastenballen ging es noch feltsamer ber, bie bizarrften Masten, bie bizarrften Tange fanben ben meisten Beifall."

"Die Lettionen Peters fielen auf teinen unfruchtbaren Boben. Unter Ratharina I. und unter Elifabeth hielten bie Bergnügungen gleichen Schritt mit bem wachsenben politischen Ginfluß. Die Mastenballe unter Gisabeth entfalteten einen taum glaublichen Aufwand, ba bie Raiferin in Männerkleibung fich fehr wohl ausnahm, so umpten bei biefen Ballen alle Damen in Mannerkleibung unb alle Männer in Frauengewändern erscheinen."

"Unter Katharina II. hatte der Lurus einen hohen Grad erreicht. Ihre Karouffels waren prachtvoll, ihre Feste in Czarsto-Szelo, Potemtins Feste im Palais von Taurien stehen heute noch unerreicht da. Was die Gegenwart ansbelangt, so ist es eine unbestrittene Wahrheit, daß teine Nastion das Vergnügen besser aufzufassen und ihm den Siegel der Feinheit so aufzudrücken versteht, wie die russische Soll ich, um was ich behaupte zu beweisen, den Feenaufsenthalt der Gräfin Sosie Potuzta in Sosiowta schildern, diesem Zauberort, den die Muse des siedzigjährigen polnissichen Dichters Trembezti verjüngt hat?"

"Zehn Jahre lang mußten zweitausent Bauern Frohnbienste thun, um Flüßen eine andere Richtung zu geben,
um ungeheuere Felsenbälle fortzuschaffen und inmitten öber
Steppen Alles zu verwirklichen, womit die Fantasse Tasso's
die Baubergärten Armidas ausgeschmückt hatte. Aus cinem weiten Bassin stürzt sich ein machtiger Wasserfall berab, er ist der Sächste in Europa. Finstere Grotten, steile
Felsen, Granithläcke, Flüße denen man ihr Bett vorgezeichuet, wechseln mit einander ab, damit der Ort werde was
er ist, wurden zwanzig Millionen Gulben verwendet."

"Was aber ift die Omtlichteit gegenüber dem Leben, welches bortigeführt wurde. Der Pallast war ein Tempel der Gastfreundschaft, ein Ahl für Fremde, die vierzehn Tage lang bewirthet wurden und sich am fanfichnten der

Grafin, wenn auch nur um Abschied zu nehmen, fich porftellen mußten."

"Bahrend biefer Zeit standen Diener, Equipagen, Ruchen und Reller zu Befehlen bes Gastes, gleichviel wer er war. Sofie Potoczka konnte baher mit Recht sagen: Man macht mir in Sosiowka breisahrige Bisten."

Als Dottor Koreff im Salon ber Gräfin Juchs bie Herrlichkeiten jenes Zauberortes pries, mochte Niemand im Traume baran benten, baß bieser Feenausenthalt fünszehn Jahre später (1830) ber Familie seines Grünbers entrissen werben würde. Sosiowia wurde in Folge ber letzen polnischen Revolution konsiszirt und mit ben Domanen des ruffischen Kaisers vereiniget. Selbst der Namen, den ihm die Liebe gab, ward ihm genommen und jett heißt er: "Czarizinecad" b. h. Garten des Czars.

Sines aber ist geblieben, Trembecky's herrliches Gebicht, es wird ben Namen Sosiowka auf die Nachwelt bringen, den Namen jenes Gestirnes, welches zu Berlin im Jahre 1823 verblich.

Mit der Mittheilung des Dottors endete die Unterhaltung, die Gesellschaft brach auf und nahm die mannigfachen Sindrude und Erinnerungen, welche die Schilderungen dieses Wendes angeregt hatten, mit sich.

Es war einer ber genußreichsten Abenbe im Salon ber Grafin Suchs!

# Zweites Kapitel.

#### Winterbilder.

Nebst ben Carouffels find es besonders festliche Schlittenfahrten, die in Wien von jeher sehr beliebt waren und nie fehlten, wenn die Jahreszeit und die Witterung sie gestratteten.

Es war also natürlich, baß auch bas Festcomite bes Kongresses eine solche Partie in bas Programm aufenahm in ber sicheren Erwartung einer bem Unternehmen gunftigen Witterung.

Herr Stuwer erlangte eine beruhigende Satisfaktion, es erging bem Kongrescomité eben so mit ber oft angekündigten Schlittenpartie, wie es biesem mit seinen Feuerwerken in ber Regel zu geben pflegt, mehrmals angesagt, mußte bie Fahrt in Folge plöglich eingetretenen Temperaturwechsels immer verschoben werben.

Endlich trat nach einem bunnen Schneefall ein scharfer Frost ein und die Spazierfahrt wurde mit großem Pomp angefundigt.

Es war Sonntags am 22. Janner, ber Tag nach bem Trauerfeste in ber Kathebrale.

Die zweite Rachmittageftunde war jur Abfahrt be-ftimmt.

Das Publikum brangte sich ben Vormittag hindurch auf ben Josefsplat, um die neugebauten Schlitten zu beswundern; jene, welche für die Kaiser und Monarchen bestimmt waren, hatten die Form einer Kalesche und strahlsten in lebhaften durch Gold gehobenen Farben.

Die Polsterkissen von smaragbgrunem Samme waren mit Golbfranzen verziert. Das taiserliche Geschirr war mit filbernen Glödchen behängt.

Die Schlitten für die Gelabenen erglänzten ebenfalls von Sammt, Seibe und Golb und gaben ben früheren an Zierlichteit und Reichthum nichts nach.

Sammtliche Schlitten wurden von herrlichen Races Pferden gezogen, die mit Ligerfellen und reichem Belgs wert bekleibet, beren gestochtene Mahnen mit Banbern und Schleifen geschmudt waren.

Die prächtigen Thiere gruben ungebulbig in die Schnesbede, ftampften von bem Schellengeläute noch mehr ents flammt, ben Boben, bliefen Dampf aus ben schön gefärbsten Ruftern und fegten die Luft mit ihren ftolgen Schweifen.

Die Schlittenfahrt hatte ben taiserlichen Geremonienmeister wieder in lebhafte Unruhe versetz, in jedem Schlitten kam nämlich eine Dame und ein Ravalier zu siten, es galt nun die Aufgabe, die Sympathien nicht zu verleten und der hofetikette zu genügen; es entstand die doppelte Frage: die Reihenfolge der Schlitten und die Wahl ber Pläte.

Die oberften hofamter zogen fich mit einem Mei-

sterstrich aus ber Affaire, sie ließen über bie ersten fünf Paare Wahl, bei allen Uebrigen entschied bas Loos, jeber Ravalier empfing eine Dame, bie ihm ber Zufall als Gefährtin auf biefer Fahrt bezeichnet und ber er seine Ritterbienste weihen mußte.

Endlich ertont eine Fanfare und ber Jug sette fich in Bewegung.

Boran eine Abtheilung Kavallerie, bie t. t. Ginfpanniger zu Pferbe, zwei hoffouriere und ein Beamter bes oberften Stallmeisteramtes, fammtliche Pferbe waren mit reichen Deden belleibet.

Diesem Bortrabe folgte ein riefiger Schlitten, sechsspännig mit k. k. Trompetern und dem Pauker.

Hinter diesem folgen zu Pferbe zwei f. t. Futterstnechte, ein Oberbereiter und mehrere Bereiter, hierauf tommt der Schlitten bes Obriftstallmeisters, Grafen von Trautmamsborf.

Nun folgen bie Couverane.

Boran Kaifer Franz mit ber Kaiferin von Rußland. Die wunderliebliche Fürstin ift in einen weiten, grunselsbenen, mit hermelin verbrämten Belzmantel gehüllt, auf dem reizenden Köpfchen trägt sie eine gleichfardige Müte mit einem in Diamanten gefaßten Federbusche, ganz in der Art, wie es die große Katharina zu tragen beliebte.

Nach ihm kommen Kaiser Werander mit der Fürstin Auersberg, Friedrich Wilhelm mit der Gröfin Julie Zichn, der König von Dänemark mit der Großherzogin von Sachsen-Weimar, und endlich der Großherzog von Las den mit der Obersthosmeisterin Gröfin Lazansky. Die Schlitten ber Souverane sind von Pagen in mittekalterlichen Gewändern und von ungarischen Garben umritten.

Die Kaiferin van Desterreich, ber König und bie Königin von Baiern, so wie mehrere Prinzessinnen, hatten
sich, ba sie ihrer schwachen Gesundheit wegen ben scharfen Frost fürchteten — so hieß es wenigstens — zu Wagen nach Schönbrunn begeben, wo sie ben Zug erwarteten.

Im Publikum war man von biesem Unwohlsein nicht weniger als überzeugt.

Schon vierzehn Tage früher hatte man zahlreiche Wetten eingegangen, baß die Raiserin Lubovika und bas baierische Königspaar an ber Schlittenfahrt nicht Theil nehmen wurden, und die Kontremineurs blieben Sieger.

hinter ben Souveranen tamen bie übrigen Schlitzten, etwa breißig an ber Zahl.

Der Erzherzog Palatinus fuhr bie Großherzogin von Olbenburg, ber Kronpring von Würtemberg bie Fürstin von Liechtenstein.

Erstere ist in einem blauen Atlasmantel gehült, und bas Auge bes Letteren weilt — trot ber Schonsbeit seiner Gefährtin — auf ber Großherzogin vor ihm, bie er verehrt und anbetet.

Die folgenben Baare waren:

Der Prinz Wilhelm von Preußen und die Gräfin Fuchs, ber Prinz Leopold von Sizilien und die Gräfin Lubomirsta, ber Prinz Eugen und die Gräfin Appony, ber Kronprinz von Baiern und die Gräfin Sofie Zichy, ber Erzherzog Karl und die Gräfin Esterhazy, ber Prinz

August von Preußen und die Grafin Batthyany, ber Graf Franz Zichy und Milaby Castlereagh, ber GrafBrbna und die Grafin Walluzew, ber Gerzog von Sachsen-Roburg und Rosalie Rzewusta, die arme Waise ber Gefängniffe, u. s. w.

Sammtliche Damen, find in Pelzmantel von prachtigen Farben gehüllt, und glanzen burch Reichthum und Geschmack, die Ravaliere tragen burchgebends polnische Rocemit dem koftbarften Pelzwerk besetzt.

hinter ben Gelabenen kommt abermals ein sechs= spanniger Riesenschlitten mit einer ganzen Musittapelle, sammtliche Spielleute in türkischen Gewändern.

Einige Referveschlitten und eine Reiterabtheilung schloffen ben Bug.

Anfangs geht es im Schritt; man nimmt ben Weg über ben Kohlmatt, bie Tuchlauben, Wipplingerstraße, ben Jubenplat, Hof, bie Freiung, Herrngasse, ben Mischaelers und Josefsplat, bann über bie Karnthnerstraße, ben Stock im Eisen, Graben, Kohlmartt, burch bie Burg, über bie Mariahilfer Hauptstraße hinaus gegen Schonsbrunn.

Außerhalb ber Stadt erknallten die Peitschen, ertonten die Schellen in schnellerem Tempo, und unter Trompetengeschmetter und Musit gleiten die Wintersahrzeuge im Fluge über die bunne Schneedecke und ein in die Ferne jagender Streif entzieht den zahlreichen Zuschauern balb seine lette Spur.

In Schönbrunn harrte eine große Bahl Notabilitästen, bie zwar nicht zur Schlittenpartie, wohl aber zu bem

Fefte und bem Theater pare, welches hier folgen follte, Ginlabungen erhielten.

General Bitt, Graf Tulezim, Helene, Wastli und mehrere bekannte Franzosen und Deutsche befanden sich unter ben letteren und spazierten, den Festzug erwartend, burch den winterlichen Garten.

Schabe, bemerkte einer ber Anwesenben, bag bas Festcomité nicht auf ben Gebanten tam, einen Gispalast zu erbauen und barin ein Fest zu veranstalten.

Die, einen Palaft gang von Gis?

Ebenso wie jener, ben bie Raiferin Anna auf ber Newa erbauen lieg.

Bu welchem 3mede?

Saben Sie von biefem Scherz nie ergablen boren? Benigftens nichts Genaueres.

Ein Fürst, bessen Namen ich nicht nenne, übernahm am hofe ber genannten Raiferin theils willig, theils verbient bie Rolle bes Spaßmachers.

Er ließ sich hundert Scherze gefallen, Nedereien, Muthwilligkeiten, endlich aber die merkwürdigste aller Lausnen, daß er sich auf Befehl der Kaiserin vermählen mußte, und zwar mit einer Dame, die für seine Gewohnheiten so ziemlich paste.

Um bas Vermählungsfest bes taiferlichen Spagmaschers wurdig zu begeben, wurde auf ber Newa ein Palslaft von Gis erbaut.

Das ganze Gebäube mit fammtlichen Mobilien war von Gis. Boben, Banbe, Deden, Tifche, Stuhle, Rron-

leuchter, Betten, Mes, Alles von Gis, Gis von allen Farben, um Wechfel in bas Ginerlei zu bringen.

Die Sale und Gemacher erstrahlten in Rerzenglang, bie Wande wurden mit tostbaren Teppichen behangen, ber Boben mit solchen belegt, und ber ganze hof fuhr in Schlitten vor, um sich bei bem Feste einzusinden.

Mehr als tausend Gafte nahmen ein Souper ein, Musik ertonte, Rosaten führten Tanze aus, vier berselben trugen einen ganzen gebratenen Ochsen mit vergolbeten hörnern, ben man außen im Gishofe gebraten hatte, zur Schau umher, so ging es bis tief in bie Nacht hinein.

Endlich begaben sich die Neuvermälten zur Ruhe, eine Kanonensalve ertönt, wohlgemerkt, die Geschütze waren ebenfalls von Eis, das Brautpaar erschrickt und bemerkt mit Entseten, daß das Eis rings herum zu schmelzen begann.

Der Hof war noch gegenwärtig und ber gute Fürst wagte nicht, tros ber fatalen Situation, seine Braut &u verlassen; Sie können leicht ermessen, wie unangenehmbem Brautpaare ber kaiserliche Zeitvertreib war.

Die herren lächelten, die Damen tehrten bem Ersähler, bem Grafen von Witt, schmollend ben Ruden, biefer, ber einmal in muthwilliger Laune mar, fuhr fort:

"Saben Sie schon von ber kleinen Bosheit gehört, die man sich in ber Stadt erzählt, und die jedenfalls gut erfunden ist? Man wollte, so erzählen die Wiener, eine pantomimisches Ballet barstellen, zu welchem man jedoch keine Benus fand, keine ber Damen hatte die Ansmaßung, die Rolle der schönen Göttin zu übernehmen.

Die Fürstin Bragation, welche halb überrebet, einwilligte, nahm turz vor ber Borstellung ihr Wort zurück und die Berkegenheit erreichte ben höchsten Punkt. Da gerieth Isaben, der mit dem Arrangement betraut war, so erzählen namlich die Wiener, auf einen vrigknellen Andweg. Er gruppirte Dame Benne gratiös und malorisch, sedoch so, daß sie dem Zuschauer nicht das Antlit, sondern den Rücken zukehrte, auf diese Weise wax Alen geholsen, die Pantomime hatte eine Benus, welche sich das hohe Pud-litum so schon als möglich vorstellen konnte

"haben Sie die originelle Wette gehört, welche vor einigen Tagen verauftaltet murbe?"

"Erzählen Sie!"

"Laifer Alexander wettete mit einer Wiener Dame, wer von Beiden am schnellsten die Kleider wechseln würde? Die Scene begab Ach in einem Sakon, der burch eine spanische Wand getheilt war. Zeugen mußten jedem Theile die ausgezogene Kleidung vorweisen, damit bein Zweisel über die Aufrichtigkeit der Wette obwakte:"

"Und wer gewann bie Wette?"

"Die Dame."

"Nicht möglich!"

"Sie turgte bie Toilette baburch wesentlich ab, baß fie einen Toque anffehte. Andere meinen wieder, der Kaisfer habe sich ben Borrang mit Willen abkausen lassen."

"Man hofft heute die Raiserin Marte Louise im Theater an seben."

"Diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Die Kaises ein hat sich sehon heute Morgen mit dem kleinen Prins Kongres zu Wien. IV. 28b.

gen und ihrem hofftaate zu Schlitten nach Baben begeben und wird erft Abends gurudfehren, um mit ber Frohlichfeit ber Kongrefigaste in teine Berührung zu tommen."

Schessen, Peitschenknallen und Arompetenstöße kinsbeten schon aus ber Ferne die Ankunft des Schlittenzusges; im raschen Fluge nahte er heran und ohne daß die hohen Gäste aussteiegen, bilbeten die einzelnen Fahrzeuge um den hart gefrornen Teich eine glänzende Einfassung, um zu dem Schauspiele, welches sich auf dem Spiegel des Teiches entfalten sollte, die improvisirten Logen zu bilben.

Mufit erschallt.

Junge Leute in ben elegantesten Costumen ber versschiedenen Lander bes Nordens producirten ein Schlittsschuhlaufen.

Das Arrangement ber Szene ftellte eine hollandische Kirmeffe vor: hie und ba fah man bunischedige Zelte; Gruppen wanbeinder Raufleute, auf Schlittschuhe bahins gleitend, boten ben athemlosen Debutanten stärkende Gestränke.

Diese tumelten sich auf der spiegelglatten Fläche herum, der Gine mit terzengerade geschlossenen Beinen und einsgeschränkten Armen gleitet fort wie eine Statue von Erz, der Andere wieder mit vorwärtsgebogenem Leib eilt in weitausgreisenden Schritten bahin und umtreist den Teich rasch wie der Blis.

hier zieht Einer eine leichte filberne Gonbel hinter fich ber, bort treibt ein Anderer einen Keinen Schlitten, vor dem zwei funftliche Schwäne gespannt find. Beibe Fahrzeuge fliegen pfeilschnell über bie Flache und burchschneiben die Bahnen ber Läufer, ohne mit Diesen in Berührung zu kommen.

Vor den Augen der Zuschauer entfaltet sich ein reich bewegtes Leben, unaufhörlich wechselnd, jeden Moment ein anderes Bild entfaltend.

Unter Allen, welchen es gegonnt war, vor einem Publikum, wie es noch nie beisamen zu finden war, mit ihren Gistunften zu glanzen, zeichnete sich ein junger Mann aus, der bei ber englischen Gesanbschaft angestellt war.

Sir Ebuard, Mitglied bes Londoner Schlittschuhläuferklubs, hatte fich schon unzählige Male auf der Serpentine von den Spaziergängern von Syde Part bewundern laffen, heute sollte ihm der Beifall des hohen Rongresses zu Theil werden, eine Ehre, die ihm selbst daheim im Klub hoch angerechnet wurde.

Die Shronik hat es ber Mühe werth gefunden, ben Namen des Ritters Saint-George auf die Rachwelt zu bringen, der auf dem Bassin zu Versailles den Namen "Marie Antoinette" einschnitt, und doch wie unbedeutend war diese Leistung gegenüber der Aunstfertigkeit Sir Eduards.

Als er seine kuhnen und bizarren Wendungen begann, machten die Kunftgefährten ihm willig Plat, und sämmtliche Damen verließen die Schlittenlogen, um den schönen Solo-Läufer zu bewundern.

Und Sir Ebuard mit einer unnachahmlichen Gewandheit und Grazie zeichnete mit bem Eisen seines Schlittschuhes, ohne bas man seinem Lause irgend einen Zwang abmerkte, die Namen der Kaiserinnen, Königinnen und vieler anderer hoben Damen mit einer solchen kalligrafischen Genauigkeit in die Gissläche, daß fturmischer Beisall ihn lohnte, worauf wieder ein Tutti der Schlittschuhkunstler erfolgte, wobei Zephirsppunge, die Chinoise, die Guirlande und ein Malger produciet wurden.

Letterer Tanz wurde von zwei Holländerinnen auf= geführt, welche, wie die Milchmädchen von Saarbam, maslerifch coftumirt, rauschenden Beisell fanden.

Mun folgte für die Theilnehmer der Schlittenpartie ein Banket in den bezaubernd geschmudten Salons.

Treppen, Bagengange und Sale waren mit ben feltenften Pflanzen aus ben faiferlichen Gewächshäufern geschmidt.

Citronen, Morthen, blubenbe Orangebaume, Blusmen in ber herrlichften Blute machten an ben Frühling, glauben, währenb außen ber Schuee ben Part und bas Gis bie Baffins bedte.

Die sinnreichste Bointe bes Arrangements war unsftreitig eine lebenbige Riefenpalme, welche fiber bie Saupttafel, an welcher bie bochfte Personen fagen, ihre Blätterfächer ausbreitete.

Rach bem Diner verfügte man sich in bas kleine Theater, wo bie Hofschauspieler Etienne's "Aschenbrobel" in beutscher Sprache aufführten, worauf man sich in die Sale zurud begab und einige Polonaifen tanzte.

Die neunte Abenbstunde war zur Rudlehr bestimmt. Die Trompeten bliefen zum Aufbruchszeichen eine Fanfare, Alles eilte zu ben in zwei Reihen aufgestellten Schliten, um bie fraberen Plate einzunehmen.

Alle Ravaliere ber Begleitung tragen brennenbe Fasteln, die Rapelle läßt ihre triegerische Musik ertonen, ber Bug fest sich in Bewegung und fliegt bavon.

Balb verschwinden die Umrisse der einzelnen Fahrzenge, das Schellengeläute wird immer matter, die Musik verschwimmt immer mehr in der Luft, man vernimmt nur noch einzelne Trompetenklänge und was man sieht ist ein rother Lichtstrets, der gespenstisch dahinstliegt und die am Wege gepflanzten schnees und retsbedecken Banimreihen magisch erleuchtet, dis er endlich ganz verschwindet und Alles still und winterlich öbe wird, wie es früher war.

Das ift bas Bilb bes gangen Rongreges.

# Drittes Rapitel.

### Wiedervereinigung.

Wer bie Anhanglichteit ber beiben Geschwister zu einsander ins Auge faßte, wird ben Schmerz begreifen, ben Das Verschwinden Josefinens bem armen Bruber verursachte.

Selbst Pauline vermochte nicht, ihn zu beruhigen. Er und Herr Kern burchstrichen Stadt und Vorftabte. Alles veraebens. Sie ift entführt! flagte ber junge Mensch. Ober entflohen, meinte ber Bogelpabagog.

Wie, rief Josef erschredt, Sie tonnten glauben, meine Schwefter fei fo leichtfünnig?

herr Balthafar machte eine abwehrende Bewegung und erwiederte:

"Ich glaube gar nichts, mein verehrter junger Freund, ich fpreche nur von Möglichkeiten. Ich hatte einmal einen Bogel...."

"Ach mein Gott, mit Ihren Bogeln."

"Junger Mann, teine Blasphemie; die Menschen sind zweibeinige Thiere wie die Bögel, und was ich an diesen ersahren, hat sich bei jenen stets bewährt. Man glaubt oft, ein Bogel sei Einem gestohlen worden und es zeigt sich, daß das unvernünstige Thier selbst durchgeschlüpft und in sein Berderben gerannt ist. Fräulein Josesine kann eigenwillig durchgegangen sein."

"Das ift nicht möglich, fie wird mich, ihren Bruber, nie verlaffen!"

"Warum nicht? Das Weib muß Vater und Mutter verlaffen, um bem Manne zu folgen, um fo mehr ben Bruber."

"Aber heimlich, bebenfen Sie!"

"Berbotene Früchte schmeden suß und damit fangt man die flügsten Bogel. Wiffen Sie, welches der flügste Bogel ift?"

Josef ließ ben Babagogen fortreflektiren und hing seis nen Gebanten nach.

Eine eigenwillige Entfernung Josefinens war wohl

höchst-rathselhaft, aber teineswegs unmöglich, Rern tonnte recht haben.

Die Entfernung tam zwar unerwartet und ploglich, allein, wer konnte wiffen, was ihr vorausging?

Josef fuchte, wie wir bereits erfuhren, bie wenigen Bekannten auf, die er in Wien hatte, um nach ber Schwester zu forschen; er ging mit dem Padagogen zu herrn Raily, zum Landwehrmann, und bei Ersterem war es, wo er seinen Hollabrunner Fund zurudließ, in der hoffunng, sich eines Gegendienstes bes Englanders zu erfreuen.

Die Bemertung Kerns, baß Josefine sich freiwillig entfernt haben könne, war Ursache, baß Josef jebe Anszeige unterließ, um seiner Schwester, wenn sie einen solschen Schritt wirklich unternahm, was er freilich schwer besgreifen konnte, in ihrem abenteuerlichen Unternehmen nicht hinderlich zu sein.

So verfloffen mehrere Tage.

Gines Nachmittags tam Kern athemlos zur Witwe Bergmann; man fah es bem Babagogen an, bag er ber Ueberbringer einer Neuigkeit war.

Er ift ba! rief er schon an ber Thure.

Die Anberen faben ihn erwartungevoll an.

"Wer ift ba ? fragte Bauline."

"Der junge frangofische Graf."

"Graf Marfan? rief bie Mutter erftaunt."

"Ja, er felbst; ich sah ihn heute gemächlich über ben Graben spazieren, als ich mich eben zum Felbmarschall= Lieutenant Grafen Rabetth begeben wollte, ber mich zu Lische gelaben hatte."

"Graf Marsen war also nicht in Paris? bemerkte

"Ich zweiste."

"Sollte er bennoch ber Entführer Josefinens sein?"
"Ich bente, wir thun am besten, wenn wir ihn fogleich aufsuchen."

Kern und Josef machten sich auf ben Weg.

Sie fanden den jungen Kanalier in feiner Bohnung, die er in der oberften Etage bes Gefandtschaftshotels inne batte.

Marfan empfing die Gingetretenen mit großer Zus vorkommenheit und redete fle zuerft an.

"Sie tommen mir erwunscht, sagte er, ich war ohnebem gefonnen, heute ober morgen herrn dur zu befuchen, um ihm Einiges in Betreff Ihrer Schwester mitzutheilen."

"Oh, herr Graf, ich bitte, fprechen Sie, was wiffen Sie von ihr, wo ift fte?"

"Es wird Ihnen bekannt sein, daß ich mich für Josesseine interessert habe, und sie immer im Auge behielt. Plöglich höre ich durch einen meiner Vertranten, daß ein einflußreicher Mann sie entführt und auf sein Landhaus gebracht habe, ich beschließe sie zu retten und mein Untersnehmen gelang. Ich brachte das Mädchen glücklich in meine Kalesche."

"Und wo ift Josefine?"

"Wo sie fich in biesem Momente befindet; weiß ich nicht; benn fie war so unbantbar, in einem Anfalle von

Mistrauen aus meinem Bagen zu entflieben, ohne bag ich fie mehr auffinden konnte."

"Was Sie ba sagen, Herr Graf, ift nicht möglich!" rief Josef.

Auch herr Balthasar schüttelte ungläubig ben Kopf und sagte:

"Ich habe es in meiner langiahrigen Praxis noch nie erlebt, bas ein verständiger Bogel so undankbar gewesen ware, seinem Retter zu entstiehen, es ware benn, daß bieser Retter —"

herr Kern rausperte fich, um nicht weiter sprechen zu muffen.

Und bennoch meine herren ift es fo, wie ich fage.

Ich wiederhole meine Zweifel, Herr Graf, und erflare offen, bag ich Sie für benjenigen halte, ber meine Gchwester mit Gewalt entführt hat.

Marfan lachte gezwungen und rief: Mich? "Wie tommen Sie auf ben baroden Gebanten?"

"Wie kommt es, daß man mir, als ich mich am Abende der Entführung im Gefandtschaftshotel nach Ihnen ertundigte, die Auskunft gab, Sie seien nach Paris absgereist?"

"Das war ein Jerthum bes Portiers. Ich mußte wohl auf der Route nach Paris einem schwer erkrankten Courier einige Stationen entgegen eilen, allein bis nach Paris zu reisen, bavon war keine Rebe. Ihre Schwester wird sich wohl dieser Tage bei Ihnen wieder einsinden und Sie werden aus ihrem Munde vernehmen, daß meine Angabe richtig ist." "Ich habe bisher um Josefinens Willen gezögert, von bem Borfalle eine Anzeige zu machen, nun aber foll mich nichts mehr zuruchalten."

"Ich rathe Ihnen in Ihrem Interesse, die Sache zu ignoriren. Der Entführer Josessnens ift ein einstlußreicher Gerr, bessen Berfolgung Sie vernichten wurde und ber Sie nur dann entgehen, wenn Sie mit Ihrer Schwester ganz in der Stille Wien verlassen."

"Sie irren, herr Graf, bas werbe ich nicht thun, ich erwarte Josefinens Ruckehr und werbe bann bie nösthigen Schritte thun, um bem Schelmenstude auf ben Grund zu kommen."

Marfan errothete und erwieberte:

"Thun Sie, was Ihnen beliebt, mir ist nur um Ihre Schwester leib, die ich aus einer großen Gefahr bes freit habe, sie wird das Meiste zu leiden haben."

Josef und Rern entfernten fich.

"Dieser Herr Graf, nahm ber Lettere bas Wort, gefällt mir ganz und gar nicht. Wenn es wahr ist, daß er
sie aus einer Sesahr befreit hat, warum sieh sie aus seiner Kalesche? Es geschah, wie er sagte, in einem Anfalle
von Mißtrauen. War bas Mißtrauen gerecht ober nicht? Ich hatte einmal eine Maise, die auch in einem Anfalle
von Mißtrauen, weil ich sie mit einem Stieglit zusammen sperrte —"

Josef unterbrach ben Babagogen:

"Ich zweiste nicht mehr, daß ber Graf ganz allein feine hand im Spiele hatte, alle Umftande und Wieder-

fprüche genau erwogen, beweisen eine von ihm gelegte Falle, welcher Josefine jedoch glücklich entlam."

"Ift mir in meiner Bogelpraris auch schon wider- fabren."

"Salten wir uns links, herr Kern, sonft machen wir einen Unweg."

Der Pabagog lächelte und erwieberte:

"Gang recht, wir wollen einen fleinen Umweg machen." "Wozu?"

"Um zu Laby Wilfon zu gelangen."

"herr Rern!"

"Kommen Sie nur mit. Ich hab' ber Dame mein Wort gegeben, ben Ausreißer wieder zurud zu bringen und Sie werben mich nicht in die unangenehme Lage verssetzen, es nicht halten zu können. Ich kam neulich zu ber Dame, um mich wegen bes amerikanischen Vogels zu erstundigen, bessen Unterricht ich gern übernehmen möchte. Die Dame fragte mich, ob Sie schon gesundet sind? Ich begriff sogleich, daß hier eine Neine Nothlüge gebraucht worden sei und antwortete, daß Sie sich bereits wohl bessänden, jedoch von einem Unglücke betroffen worden sind u. s. w. Ihr Ausbleiben ist also ganz entschuldigt und Sie haben keinen Grund, die Dame zu meiden. Man muß bergleichen Verbindungen nicht muthwillig vernachlässigen, denn man weiß nicht, wozu sie Einem nüßen können. Dasrum kommen Sie, kommen Sie."

Josef fügte sich und begleitete ben Pabagogen zu Laby Wilson.

Die Dame zeigte sich in ber That beim Anblick bes jungen Menschen sehr erfreut und sagte scherzhaft brobend :

"Sie haben Ihre Pflicht lange verfaumt, junger Bert ?"

"Ich bin ungludlich, Mylaby."

"Saben Sie noch feine Spur von Ihrer armen Schwester?"

"Mein erster Verbacht gegen ben Grafen Marfan bestätigt fich."

"Also wirklich, sieh boch, ber kleine Taugenichts, er scheint sich für Ihre Schwester sehr zu interessitch bemerke überhaupt, daß Sie beibe viel Glück haben, allein weber Sie nuch das Mädchen verstehen es zu besnützen. Der junge Graf ist sehr reich."

"Gnädige Frau, ich muß bemerken, daß er niemals ernstlich um Josefinens Hand warb."

Laby Wilson lachte laut auf und erwieberte:

"Er hat sie entführt, spricht das nicht deutlicher als jede Werbung? Der Besit des herzens ist mehr werth als der Besit der hand, in der Liede ist man glücklicher wie in der She, denn man hat die Vortheile der Letteren ohne deren Nachtheile."

Josef ftaunte über bie neuen Grundsate, bie er aufsftellen horte, und bie seinen Ansichten schnurstrats entsgegenliefen."

Die Dame mertte ben Einbruck ihrer leichtfertigen Ansichten und wendete fich zu Balthafar Rern:

"Wie urtheilen Sie, mein herr, ftimmen Sie meiner Meinung bei?"

Der Babagog verneigte fich und fagte:

"Mylaby, ich habe während meiner langjährigen Praris bei meinen kleinen Schülern vielfache Liebesverhältniffe
erlebt, welche sich jedoch erst dann entwicklten, wenn beibe
in einen Bauer zusammen gesperrt wurden; so oft dies
jedoch geschah, waren Männlein und Beiblein für jeden
Unterricht untauglich, woraus ich schließe, daß man, um
ordentlich abgerichtet zu werden, sich nicht vermälen darf."

"Sind Sie icon vermalt?"

"Ich bin, mit Ihrer Erlaubniß. Mylaby, noch Sasgeftolz."

"Sie hulbigen bemnach meinen Grundfaten?"

"Ich muß bies Opfer meiner Runft, meinem Stande bringen."

"Ihrer Runft? Ihrem Stanbe? Wie fo?"

"War' ich vermält, Mplaby, könnte ich ben zahlreischen Einladungen, die mir vom hohen und höchsten Abel täglich zu Theil werben, nicht Folge leisten, ahne die Eifersucht meiner Frau zu erregen, weiter könnte ich meinen Schülern nicht meine ganze Aufmerksamkeit widmen, denn eine Gattin will bach auch beobachtet sein, es ist daher besser, wenn ich allein bleibe. Enabige Frau, darf ic) mir eine Frage erlauben?"

"Sprechen Sie?"

"haben Sie wegen bes Amerikaners fchen einen Ents' fchluß gefaßt?"

"Noch nicht!"

"Bebauere, aus bem Thiere hatte sich was machen lassen. Ich habe bem Fraulein Pauline schon sehr viel von biesem Bogel erzählt."

"Wer ift biefes Fraulein ?"

"Die Geliebte bes herrn Josef, entgegnete ber Pasbagog troden, ohne zu ahnen, welch Unheil er bamit ansrichte."

Der junge Menfch wurde purpurroth, Laby Wilson zuckte zusammen, ließ ihren burchbohrenben Blid auf ihm ruhen und fagte spöttisch :

"Sie scheinen Ihre Kinderschuhe gar zu plötzlich vers laffen zu haben. Bor Kurzem behaupteten Sie noch, es sei in Ihrem Alter besser, an eine Mutter als an eine Geliebte zu benten, und heute find Sie schon verliebt."

Josef stammelte einige vertheibigende Worte, bie ihn aber noch schwerer beschulbigten.

Die Dame verzog ironisch ben Mund und erwieberte mit einer nicht zu verkennenben Gereiztheit:

"Sie waren listig genug, sich burch bas Anshängesschild ber Unschuld interessant zu machen, nun dieses zersstört ist, wibert die Lüge um so stärker an. Was ich für Unsersahrenheit hielt, war Berechnung, um diese zu sinden, braucht man nicht hinabzusteigen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, von heute an werde ich, um Sie der Zeit nicht zu berauben, keine Musikstunde mehr nehmen."

Gine Sandbewegung ber Laby verabschiebete bie Berren und herr Balthasar hörte nicht auf topfzuschütteln.

"Junger Freund, fagte er, ich fürchte, ich habe einen bummen Streich begangen."

"Tröften Sie fich, herr Kern, Sie haben ohne es zu wollen, mir eine große Berlegenheit erspart."

"Die Englanderin scheint für Sie eingenommen, es thut mir leid, daß ich Ihnen —"

"Ad, horen Sie auf. Sie ift bereits bie Geliebte ets nes Anderen."

"Was liegt baran? Eine Frau kann im Nothfalle auch zwei Liebhaber besitsen: ich habe einmal ein Zeisschen mit zwei Stiegliten eingesperrt und bas Zeischen hat sich recht wohl babei befunden, die Stieglite freilich, die haben oft gerauft, daß die Febern in der Nachbarschaft umherstogen, das brachte ihnen jedoch keinen Schaden."

Der Pabagog horte nicht auf, Falle aus seiner langsährigen Praxis zu erzählen, bis fie zu hause anlangsten, wo ihnen eine angenehme Ueberraschung zu Theil werben sollte.

Schon an ber Thure hörten fie brinnen eine Mannerstimme, welche ihnen bekannt schien.

Beim Eintritte erblidten sie Herrn Johann Sinzinger, den Landwehrmann, und Josefine flog mit einem Freudenruf dem Bruder an den Hals.

Die Geschwister hatten Muhe ihre Freudenthranen au ftillen.

Rern rieb fich vergnügt bie Sande, der Landwehr= mann war nicht minder vergnügt und rief:

"Es freut mich, bag ich ben Rindern beweisen tonnte, bag ich ein braver Mann und fein boshafter Menich bin!"

Frau Agnes und Pauline nahmen an der Scene ben berzitchften Antheil.

Die Mittheilungen Josefinens festen Alle int Stannen.

Sie schilderte ihren Aufenthalt im Landhause und bie Flucht aus dem Bagen. Sie süchtete sich in das nächstgelegene Bauernhaus und fand bort Schut und Aufsnahme. Das Graf Marsan sie nicht verfolgte, galt ihr als ein Beweis seiner Schuld. Ein Unwohlsein zwang sie, ein Baar Tage zu verweilen, der Landmann hatte versprochen, sie dann in seinem Bagen nach Wien, wohin er Wein, zu führen hatte, mitzunehmen. Zum Uebersus führte der Zusall den Landwehrwirth in den Ort, wo er stets seine Weineinkäuse besorgte und er nahm Josesine mit sich, um den Kindern seine freundschaftliche Theilnahme zu deweisen.

Diefer Liebesbienst wog indeffen weniger wie einige Mittheilungen, welche er machte und die flar herausstellsten, daß die Entführung durch Beranlaffung des jungen Grafen geschehen sei, daß er diese Entführung blos veransstaltete, um eine Rettungscomobie in Scene zu sehen, welche ihm Josesine ohne Gefahr in die Hande liefern sollte. Er gedachte, sie, wenn die Dankbarteit des Madschens ihre Früchte trug, in der That nach Paris mitzusnehmen.

Die Entrüftung ber kleinen Gesellschaft wendete fich nun gegen ben Franzosen, auch Joseftnens Theilnahme für Marsan war verschwunden, seitdem ihr die Ueberzeugung seiner unlautern Absichten geworden war.

Alle stimmten barin überein, Josef von Kern und bem Landwehrmanne begleitet, mußten sich schan am nächsten Tage zu Marsan begeben, um ihn am Ernftlichsten zur Rechenschaft zu ziehen und bann bei ben Gerichten eine weitere Genugthuung zn suchen."

Josef war über die Wiedervereinigung mit der Schwester so erfreut, daß er der unangenehmen Seene bei Lady Wilson gar nicht mehr gedachte und der Abend verstrich Allen angenehm rasch, da die Begegnisse Josefinens zur Unterhaltung Stoff genug boten.

Das Aleeblatt begab fich am anderen Tage in die Johannesgaffe, um bei Graf Marfan vorzusprechen, traf ihn jedoch nicht an, benn diesmal war er in Wirklichkeit nach Paris abgereis't.

Der junge Blondin hatte es für rathlich erachtet, Wien schleunigst in aller Stille zu verlaffen, damit er mit herrn von Hager in teinen Konstitt gerathe, ber ihm in seiner ferneren diplomatischen Laufbahn teineswegs förberslich gewesen mare.

Die wirkliche Abreise Marsans überhob die Zwillinge aller weitern Schritte, Josef war von der Gesahr befreit, die ihm bei der Engländerin, Josefine von derzenigen, welche ihr von dem Franzosen drohte, Beide hatten sich mit den Landwehrleuten ausgesöhnt und sahen, nun durch mannigsache Ersahrungen bereichert, ehe sie Schaden geslitten hatten, der Zukunst getrost entgegen.

### Biertes Rapitel.

### Kannegießereien.

Ginen Moment lang hatte es ben Auschein, bie zwischen ben Kongresmächten eingetretene Spannung werde aufhören, allein bie Verhanblungen zogen sich wieber straffer und so wie Rusland trat auch Preußen in den Vorsbergrund.

Alexander follte als König von Polen proklamirt werden, die schönsten polnischen Landstriche und das herzzogthum Warschan waren seinem Reiche einverleibt, das Thor des Westens sollte ihm somit geöffnet stehen.

Raum hoffte man die Zweifel über die polnische Frage gelöst zu schen, so drängte sich die sächsliche um so mehr hervor, und der Widerstand, den Preußen bei seinen Ansprüchen fand, erbitterte dieses so, daß es bereits hieß, Fürst Hardenberg werde abreisen und Preußen jede Theilsnahme am Kongresse aufgeben.

In ben preußischen Kreisen begann eine Erbitterung Plat zu greifen, welche in Berlin einen lauten Wieberhall fanb.

Ueberall, wohin ber Saus ber Wiener Feste nicht brang, fühlte man die Unbeweglichkeit und Langfamkeit ber Kongresverhandlungen in ihrer ganzen Wucht, aber vielleicht nirgenbs fpottete man fo fehr barüber, wie in ber preugifchen Haupiftabt.

In Wien wurden wieder Ariegsgerüchte laut, und in Berlin sprach man es ohne Schen aus, nicht harbenberg, sondern Blücher muffe die Sache führen, b. h. nicht die Feber, sondern bas Schwert werde entscheiben.

Die Stimmung des preußischen Areises wiederhallte in einer kriegerischen Fanfare Stägemanns: "Die Fahne Brandenburgs, mein Lieb, — Die schwinge noch einmal — Und noch einmal, erzürnt Gemüth, — Ergreif' den tapfern Stahl!" ein Gedicht, welches zwar nicht gedruckt wurde, aber in unzähligen Abschriften eirkulirte, in welschem es unter Anderem hieß: "Die Hunde Frankreichs, noch nicht heil — Von Wunden unserer Jagd. — Auf, Augelnbliß! Auf, Lanzenpfeil! — Die Hunde wollen Schlacht!"

Das salsche Spiel bes herrn von Talleprand verslette die Preußen sehr hart, sie sprachen es ohne Scheu aus, er habe vom Könige von Sachsen, der in Presburg den Beschlüffen über sein Reich entgegenharrte, drei Dillionen Thaler exhalten, um am Kongresse seine Interessen zu vertreten.

Das triegerische Lieb Stägemanns mit seinen Schlußs zeilen: "Was sie geschürzt, das Eisen soll's — Auf ihrem Kopf zerhan'n!" flang beengend in die Munterteit der Feste und surchtbar in das diplomatische Gestüster, mit Schreden gewahrte man, wie seit einigen Tagen der von Berlin angelangte Turnermeister Jahn bei hardenberg ein- und ausging, eine Kerngestalt in altdeutscher Tracht,

mit einem mächtigen Vollbart, langem haar, und einem trotigen Wesen, ein Mann von großem Einsluß bei ber Turnjugend, auf bem Kongreß aber ein Schrede, ein Wetstervogel, ber sich unter ber sein geschniegelten, nach französischer Sitte zugeschnittenen Diplomatie ausnahm, wie ein Stier mitten in einer Apothete.

Die se Lage, wo auf bem Kongresse Zwist und Verwirrung einen hohen Grab erreichten, waren für die Rannegießer und Neuigkeitskrämer auf bem Graben die herrlichten, ba regnete es Neuigkeiten in hulle und Fülle, dagab es Plane, Konjunkturen, Scherzworte und Medisancen.

Im Caffé auf bem Graben treffen wir wieber vieleunserer Befannten.

Man spricht von ber Schlittenpartie, beren Wieber= holung am Tage vorher stattfanb.

Die Fahrt beschränkte fich aber nur auf den Prater, wie ich gehört habe bemerkte einer der Anwesenden.

So ift es, lautete die Antwort, lief aber diesmal nicht ab ohne einen unangenehmen Zwischenfall. Auf der Rückfahrt langte der von Fackeln begleitete Festzug unter Schellenklingel und Trompetengeschmetter eben in der Rosthenthurmstraße an, als aus einer Nebengasse eine lange Menschenreihe herüberbiegt, welche einen Todten zur letzten Ruhe begleitete. Die glänzende Gesellschaft ist bemüßiget Halt zu machen, Schellen und Trompeten verstummen, man hört das wehmätige Trauergeläute und den Todtensang, die Herren entblößen die Häupter und lassen ben Leichenzug vorüber gegen St. Stefan ziehen. Dieser Kontrast wirkte sehr unangenehm!

"Das ift leicht begreiflich," ergriff ein Anberer bie Rebe, "wenn man ein bischen abergläubisch ift, kann man folche Begegnungen als bose Borzeichen ansehen."

"Ah, bah, wer wird an bergleichen Alfanzereien glauben? Man thut am Mügsten, sich an bie Gegenwart zu halten."

"Das heißt an ben Rarneval."

"Ober an die Diebstähle?"

"Welche Diebftähle ?"

"Dem Grafen Webna find Diamanten von außerors bentlich hohem Werthe gestohlen worden, man spricht von Diebsbanden, die so klug organisirt find, daß sie der Boslizei spotten."

"Da heißt es bas Eigenthum wahren, bamit man nicht die üble Nachrebe bavontrage, man sei auf bem Wiener Kongreß um bas Seinige gesommen."

"Saben Sie schon gehört, Genua gibt fich ungeachtet ber bekannten Entscheidung, die ihm von Herrn von Metternich eröffnet wurde, noch immer nicht überwunden und wendet sich nun mit seinen Forderungen birett an den Kaiser Franz."

"Auch bie Schweiz reklamirt, hat jedoch hoffung ers bort zu werden."

"Wie fo ?"

"Giner ihrer Vertreter, General Laharpe, war ber Lehrer Alexanders und fteht zu diesem in vertraulichen Beziehungen."

"Ift bies berfelbe Laharpe, welcher nach einem Auf-

fande im Kanton Waabt gefangen und bereits zum Tobe verurtbeilt war?"

"Derfelbe. Raifer Paul I. nannte bie Genfer Revolution einen Sturm im Wafferglase, bei einem solchen Sturm war es, wo Laharpe's Partei unterlag und er gefangen und abgeurtheilt wurde."

"Genbarmen estortirten ihn nach bem Orte, wo er erschoffen werben follte."

"Der Weg führte fie an einem Birthshaufe vorüber, ber General ersucht seine Begleiter, ihm bort einige Er= holung zu gonnen."

"Er wird auf ein Zimmer gebratht, beffen Dertlich- feit er genau tennt."

"In einem Momente, wo er weniger beobachtet wirb, öffnet er bas Fenfter, springt hinunter und fällt aus bem Kanton Waabt in ben von Freiburg."

"Die Soldaten wagen nicht, ihn bahin zu verfol= gen, feine Flucht gelingt und hente ist er hier auf bem Kongreß, um wer weiß was, zu reklamiren."

"Wiffen Sie, wie man bas nennt, was man vom Rongreß begehrt?"

"Bte ?"

"Schabloshaltung! Jeber Souveran will schablos geshalten sein." "Jeber? Auch Danemart?"

"Gi freilich, König Friedrich scheint bereits zu merten, bağ er Wien ohne irgend eine Bereicherung werbe verlaffen muffen."

"Sat er fich bereits gegen Jemanden barüber gedus fiert?"

"Im Scherz gegen ben Ratfer Alexander. Bei ben Kongreftonferenzen wird bie Größe ber Länder bekanntlich nach ber Anzahl ber Seelen oder Einwohner abgeschäht."

"Sire," schmeichelte ber Czar neulich bem Könige von Danemart, "wenn Sie über furz ober lang Wien verlaffen, Sie werden alle Herzen mit sich nehmen!"

"Die herzen vielleicht, aber teine einzige Seele!" ants wortete Friedrich mit einem boshaften Lächein.

"Gut geantwortet."

"Ah, ba kommt Isabei."

"Guten Morgen, meine Berren."

"Woher bes Weges?"

"Von herrn von humboldt."

"Nun, find Sie endlich mit ihm zu Stande?"

"Gottlob, es hat Mube genug getoftet. Der Baron wollte fich, angeblich wegen feiner haßlichkeit, unter teisner Bedingung malen laffen, er verweigerte fogar einer Prinzeffin fein Porträt."

"Ms ich bas erfte Mal bei ihm erschien und ihm fagte, baß ich ein großes Bilb male, auf welchem alle Bevollmächtigten bes Kongresses gruppirt sein werben, auf bem folglich auch Seine Ercellenz figuriren mußte, sah er mich mit seinen großen blauen Augen scharf an und sagte:"

"Mein herr, betrachten Sie mich aufmertsam und gestehen Sie mir, ob es sich ber Muhe lobnt, für bas Porträt eines solchen Gesichtes auch nur-einen Sous hers zugeben?"

"Euer Excellenz," entgegnete ich überrascht, "ich bente gar nicht baran, mich für bie angenehme Mühe bezahlen

zu lassen, Sie burfen mir nichts schenken, als einige Sitzungen."

"Wenn's sonft nichts ift, zu Sitzungen hat man mich hier am Kongreß schon gewöhnt, einige mehr ober weniger, baran liegt nichts. Ich sitze so oft und so lange Sie wünschen, geniren Sie sich nicht; aber von meinem Grundsate, für mein Gesicht nichts zu zahlen, kann ich nicht abgehen."

"Dabei blieb es."

Das Portrat murbe fertig.

"Seute zeigte es ber Baron in meiner Gegenwart mehreren Freunden und fagte :

"Sier mein Porträt. Ich habe keinen Pfennig gezahlt, bafür hat sich Isaben zu rächen gewußt. Er hat mich ähnlich gemacht."

Allgemeine Beiterkeit.

"Der Preuße hat humor."

"Was noch mehr ift, auch Beift."

"Mh, Graf Wafili, was bringen Sie Neues?"

"Wiffen Sie, daß Koscziusto zum Kongreß tommt."
"Wirklich?"

"Ich war eben bei ber Gräfin Rzewusta. Ich erwarte nächstens Roscziusto in Wien," sagte fie zu einigen ber polnischen Freunden, "unsere Pariser Freude bewogen ihn zur Hieherreise, er ware schon eher gekommen, hatten ihn nicht Interessen bes Vaterlandes daran gehindert. Merander schätt ihn boch, seine Rathschläge werben bei ihm von Gewicht fein \*)."

"Die Gräfin zeigte uns die Ropie eines Briefes, ben Roseziusto von Paris aus an Alexander richtete. Er bittet barin den Monarchen, Polen eine unumschrändte Amnestie zu bewilligen, und legt ihm die Errichtung von Schulen und Abschaffung der Leibeigenschaft aus herz."

"Wer ift nicht stolz, ber Landsmann eines solchen Mannes zu sein?" nahm Rostiz bas Wort; "sein Rame ift aber auch gefannt und geehrt wie der von wenigen Bolen."

"Im letten Rriege tam ein Rofatentrupp, um eine hutte zu plundern."

"Ein greifer Mann tritt ben Wilben entgegen, zeigt feine narbenbefdete Bruft und ruft:

"Solbaten, ihr werbet bas Afpl eines alten Rries gers verschonen, oder Ihr entehrt Euch burch ein Bers brechen!"

"Wer bift Du, ber Du unfere Spraché rebest unb es wagft, mit uns fo zu fprechen ?"

"Ich bin Roseziusto!" -

"Die Rofaten fturzten bei biefen Namen zu feinen Fußen, neigten bie Stirne zur Erbe und baten ben helben um Verzeihung."

<sup>&</sup>quot;) Roseziusto tam bekanntlich zu spät nach Wien, traf jedoch mit Alexander in Braunau zusammen, wo er eine lange Aubienz hatte, bei welcher ber Szar bentwürdige Worte sprach, die eine Beistimmung zu ben Wünschen seiner neuen Unterthauen aussprachen:

"Mis ber General Platow hievon Kunde erhielt, fandte er zu Roscziusto's Wohnung eine Chrenwache."

"Wenn Polen burch ben Verband mit Rufland in die Relbe der Königreiche zurud verfest wird, fo verbankt er das vorzüglich bem hier anwefenden Fürsten Abam Czartorinsky."

"Seit bem Sturze Napoleons, ber ihre Hoffnungen so arg täuschte, sind die Augen ber Polen auf Alexander gerichtet. Bon ihm, ber im Rathe ber Fürsten als ber Bortampfer für die Freiheit deutscher Bölker auftritt, erwarten sie die Gerstellung ihrer früheren Unabhängigkeit."

"Auf seiner Reise hieber hielt ber Czar in Pulawi, bem Wohnsite ber Familie Czartorinsty an."

"Die Fürstin Mutter, beren beibe Sohne Abam und Constantin, bann ihre Töchter, die Prinzessin von Burstenberg und die Gräfin Zamoista, empfingen ben Monarschen auf's Glänzenbste, und dieser zeigte wieder eine hobe Achtung für ben Prinzen Abam."

"Es hieß auch eine Weile, ber Czar gebenke ihn ftatt bes Fürsten Reffelrobe zum Minister ber auswärtigen Ansgelegenheiten zu ernennen."

"Davon ift jest keine Rebe mehr, bagegen versichert man, es sei bem Prinzen Abam bas Bicekonigthum in Bolen zugebacht."

"Ich zweifle an ber Bestätigung bieser Gerüchte, sagte ber Fürst Koslowsky lächelnd; bie polnischen Patriveten hoffen vielleicht zu viel, vielleicht meht als Alerander zu leisten gewillt ober auszuführen im Stande ist. Ift es benkbar, daß Polen unter russischem Seepter sich wieder uns

ter die Reihen der Nationen erhebe, ober ift es nicht wahrscheinlicher, daß es von den unermestichen Grenzen unseres Reiches verschlungen werden wurde, sowie die Wasser eines Stromes, der in den Ocean fällt? Der Czar mag es in diesem Nomente noch so aufrichtig meinen, wer unsere Berhältnisse genau kennt, wird wissen, daß er mit dem besten Willen eine schwer durchzusührende Ausgabe unternahm."

"Ich weiß bereits von einer Staatsschrift bes herrn von Pozzo bi Borgo zu erzählen, in welcher er barthut, bag eine Unabhängigkeit Polens nicht benkbar und nur eine Einverleibung in Rufland möglich ift."

"Wie kommt herr von Pozzo bazu, gegen Polen feindlich aufzutreten? hat er schon vergeffen, baß Fürst Abam Czactoristh es war, ber ihn bei seiner Ankunft in Rußland aufnahm und ihm ben Weg ebnete, ben er nun gemächlich hinansteigt? War es bemnach nicht ein Pole, welcher ein Schutzengel bes biplomatischen Lehrlings wurde?"

"Herr von Pozzo ist ein Korfe, er kennt die Bensbetta, aber bie Dankbarkeit ist ihm fremb; wer in ber Poslitik auf Dankbarkeit zählt, ift ein boppelt betrogener Mann."

"Die Thure bes Caffe's flog auf."

"Grans, meine herren, heraus! rief eine Stimme binein."

"Was gibt es ?"

"Der herzog von Bellington wird vorübers fahren!"

Die Salle hatte fich im Nu entleert. Alles fturzte hinaus, um ben neuesten Kongreßgast anzustaunen.

# Fünftes Rapitel.

### Der eiserne gerzog.

Was mußte es für ein Mann sein, bessen Ankunft selbst bas Fest-Geräusch ber Wiener Fürstentage burch-brang, bessen Erscheinen selbst hier, wo ber Glanz und bie Macht bes Welttheils sich zusammen sand, Aussehen erreate?

Es war Lord Arthur Welleslen herzog von Wellington, "ber eiserne Herzog," wie ihn bas Bolt jest nennt, eine Bezeichnung, bie zum Theil ber Konsequenz seines Charakters ihre Entstehung verbankt, zum Theil aber auch ben eisernen Fensterbalken, mit benen Apsley-House geschlossen wurde, als ber erbitterte Bösbel bem Premierminister Wellington die Fenster einwarf, welche Eisenbalken, seitbem (1832) nicht wieder geöffnet worden sind.

Das Aufschen, welches die Antunft des Herzogs in Wien erregte, war eine Thatsache; mochte es seiner Perssönlichkeit, ober bem glücklichen Felbherrn, ober dem nun-

mehrigen Bevolknächtigten Englands gelten, ober endlich bem Drange nach Neuem seinen Ursprung verdanken, gleichs viel, es offenbarte sich allerorts, sogar auf der Börse, wo seine Ankunft ein bedeutendes Spiel in Staatspapieren veranlaste, was in wenigen Tagen Gewinnste und Versluste von mehreren Millionen zur Folge hatte, um die Derwische dieses Spieles zu Millionären ober Betilern zu machen.

Donnerstag am 2. Februar langte ber Sieger von Busaco, Salamanca, Bittoria und Toulouse in Wien an und schon am folgenden Tage erschien er bet seinem Bantier Herz beim Diner, wo er sich selbst zu Gast geladen hatte.

Der Salon bes Bankiers vereinigte an diesem Tage bie ganze hohe Diplomatie, welche sich einfand, ben Felbs herrn der Coalition zu begrüßen.

Fürst Metternich, Talleprand, Castlereagh, Löwenhjelm, Cathcart, Palmella, General Koller, der eben mit ben beruhigenbsten Nachrichten von Gla zurückgekehrt war, Gent, Tzernitscheff, Nostiz und einige Andere waren anwesend.

Dieses erste Auftreten geschah also in einem Privatzirkel, wo es nur wenigen Auserwählten gegönnt war, ben eblen Herzog zu begrüßen; aber schon am andern Tage verbreitete sich die Kunde, der Herzog von Wellington werde am Abende die Redoute, es war bereits die vierte in diesem Karneval, besuchen und dies genügte, acht- bis zehntausend Menschen herbei zu locken.

Die Reugierbe mar auf ben hochften Grab gestiegen,

alle Welt wünschte ben Mann zu sehen, ben bas Waffensglud zu seinem Lieblinge erkren hatte, bessen Ausbauer und Beharrlichkeit gegen bas Genie bes gestürzten Kaisers zu tämpfen gewußt hatte; eine Stimme schien durch die Luft zu ziehen, welche verkündete, daß der Glückstern dies Mannes in Kurzem noch einmal leuchten werde, wo es den letzten großen Kampf gegen den Naun des Jahrshunderts gelten sollte.

Die Reboutenfale erftrahlten im festlichen Glanze und Tausende mogten burch die herrlichen Raume; alle Pracht, alle Schönheit blieben aber heute unbeachtet, benn sie maren durch den Kongreß alltäglich geworden, heute schien man nur Eines Mannes wegen hier zu sein und dieser Gine war noch nicht erschienen.

"Ah, herr hauptmann von Rapern, wie kommen Sie in dies Gewühl?"

"Dieselbe Frage Winnte ich an Sie richten," lieber Dottor.

"Ich war bei Schlegel und ba etfuhr ich . . . "

"Daß Wellington die Redoute besucht, eben so erging es mir, mit dem Unterschiede jedoch, daß ich von Adam Müller komme."

"Werben wir nielleicht wieber im "Beobachter" eine bithprambische Schilberung bes heutigen Abenda zu lesen bekommen?"

"Ich bente nicht; man muß biefe Insulaner nicht zu hochsahrig machen, da sie sich ohnebem auf ihre Guineen zu viel einbilden." "Nun, lieber Dottor, was ift's mit Ihrer Obe an ben Raifer Franz, werben wir fie balb im Drucke lefen?" "Nein," antwortete Dottor Roreff, "man hat mir bas Gebicht verboten."

"Nicht möglich, solch' patriotische Berfe!"

"Und boch ift es so! Ich las die Obe im Salon bes Kürsten Metternich, im Salon des Kürsten Schwarzenberg und sie wurden überall mit ungetheiltem Lobe angehört, sogar Herr von Gent brückte mir die Hand und sagte, das Gedicht würde nicht versehlen, patriotische Echo's zu erwecken. In Folge dieser Ausmunterungen verständigte ich mich mit Strauß wegen der Drucklegung, aber siehe da, das Imprimatur ward verweigert."

"In ber vollen Ueberzeugung, die Weigerung beruhe auf einem Migverständniffe ober ruhre von einem Subalternbeamten her, begab ich mich jum hofrath hager."

"Der Empfang war ber zuvortommenbite."

"Es ist mir bekannt, lieber Herr Doktor," sagte er, "baß Sie ben Musen mit eben so vielem Glücke hulbigen wie bem Aestulap. Ihre Obe ist ein kleines Meisterstück, aber gebruckt barf sie nicht werben."

"Herr hofrath, werden vergeben, wenn ich es mage, nach ber Ursache zu fragen?"

"Die Ursache liegt im Gedichte selbst. Der patriotische Enchusiasnus in Ihrer Obe ist ein wenig zu laut; ber patriotische Entusiasmus ist eine schöne Tugend, wenn aber die Tugenden zu laut werden, bringen sie denselben Nachtheil wie andere schlimmen Eigenschaften." "Aber herr hofrath, Ge. Durchlaucht ber Fürft Metternich . . . .

"Saben die Obe vortrefflich gefunden, weiß es bereits." "Auch die Gefinnung."

"Will es gerne glauben, auch bie Gesinnung ehrt ben Berfasser, aber meine Pflicht ift es nun einmal, jede Stimme, ob fur ober wiber, sobalb fie zu laut wirb, zu bampfen."

"Bei biefem Bescheibe bleibt es."

"Die Ansichten bes herrn von hager sind in der That originell, übrigens habe ich gehört, daß er ehestens in Ruhestand verseht werden soll, das Komplot zur Entstührung des jungen Napoleon scheint einige Blößen aufsgebeckt zu haben."

"Ah, herr Isaben."

"Ihr Diener meine Herren, Sie hoffen vermuthlich ben Herzog zu sehen, er wird schwerlich vor einer Stunde kommen, er war eben in meinem Atelier."

"Bei Ihnen? Sie Glücklicher!" "Erzählen Sie, schilbern Sie!"

"Treten wir bei Seite, bamit wir bem Gebränge nicht ausgesetzt find. So — nun kann ich ungestörter sprechen. Was ben Herzog von Wellington anbelangt, so will ich von feiner Erscheinung nicht sprechen, Sie werden ihn selbst sehen und eine mundliche Schilderung würde ben ersten Eindruck schwächen. Ich will Ihnen nur mittheilen, was den Feldherrn zu mir führte. Er kam in Angelegenheit meines "Kongresbbildes", in dem er nun ebenfalls einen Plat einnehmen wird. Das Bild war anfänglich, nur eine

Sammlung von Portrate zu werben, ift aber zu einem Zableaux ober ohne Citelfeit gesprochen, zu einem "hifto : rifchen Gemalbe" herangewachsen."

"Die Mitte nimmt Lorb Castlereagh ein, ben Arm auf ein Fauteuil gestütt, nabe bei ihm ist herr von Talleprand, bann kommen bie anderen Bevollmächtigten bes Kongresses, gruppirt um ben grunen Tisch im Konferenzsaale ber Staatstanzlei."

"Der Raum bes Bilbes ift vertheilt, die Gruppe gebilbet, bas Gemalbe beinahe vollenbet, ba fommt bie Aufgabe, in biefem Gemalbe noch eine Berfon, ben hers zog von Bellington, anzubringen."

"Er erfett Lord Caftlereagh am Rongreffe, folglich barf er in meinem Bilbe nicht fehlen, aber wohin mit bem guten Herzog, bamit er ben Effett ober bie Bebins gungen ber Aunft nicht ftore."

"Das hinzufügen einer neuen Person bei einem bereits entworfenen Gemalbe ist in ber Malerei basselbe
wie in ber Medizin ein Nasenpolypenschnitt, unter hunberten gelingt einer."

"Bon der gegebenen Aufgabe gebrängt, versiel ich auf den glücklichen Gedanken, auf dem Bilde den Mosment zu veranschaulichen, wo Wellington dei der Verssammlung eingeführt wird, dadurch wurde es mir mögslich, ihn in eine Ecke des Bildes zu brängen, wo man von ihm freilich nicht viel mehr als sein Prosil zu sehen bekommt, wo er aber die Ronzeption des Bildes ganzund gar nicht stört."

"Bon bem Allen weiß nun ber herzog nichts, er Kongres zu Wien. IV. Bb.

kam zu mir, besah bas Bilb, ließ sich ben Plat zeigen, ben er einnehmen werbe, und als ich auf bie Ede hinwies und seinen Kopf flizzirte, wurde er ungehalten und bezeigte mir ganz offen sein Migvergnügen, sich so in einen Winkel bes Gemälbes verbannt zu sehen."

"Ich hütete mich, ihm die Nothwendigkeit auseinsander zu setzen, sondern erwiederte mit einer Fassung, die ich jest noch bewundere:

"Ew. Durchlaucht, es ist mir ein Leichtes, Sie irsgend einen anderen Plat einnehmen zu lassen, sobald Sie es nur wünschen, allein ich mache Sie darauf aussmerksam, daß das Porträt Ew. Durchlaucht im Prosil eine volltommene Aehnlichkeit mit dem Kopfe Heinrich IV. hat."

"Wenn es bem so ist, unterbrach mich ber englische General sichtbar geschmeichelt, bann bin ich mit Ihrer Anordnung zufrieden."

"Mir fiel ein Stein vom Bergen, und bie alte Bahrheit, bag tein Mensch so ftart ift, bag er nicht seine Schwächen habe, fanb feine neueste Bestätigung."

Die herren lachten und mischten sich wieder in die Wogen der maskirten und unmaskirten Menge, welche noch immer dem Idol des Abends entgegen harrte.

Ein Venetianer stand allein an einen Pfeiler geslehnt und war in bem Anblide bes sich rastlos umberstreibenden Gewühles vertieft, da nahte sich ihm ein Pilsger, tippte mit dem Zeigesinger seine Schulter und flüssterte ihm zu: "Elba!"

Bei biesem Worte richtete fich ber Benetianer auf, mufterte ben Bilger und sagte:

"Bas begehrft Du? Wer bift Du?"

"Ich bin ein Franzose wie Du."

"Rennst Du mich ?"

"O ja, Dein Rame ift Achille Montferon."

"Und ber Deine?"

"Ift ein Geheimniß."

"Rein Franzose barf sich scheuen, seinen Namen zu nennen."

"Es genüge Dir, wenn ich Dir fage, bag Du mich tennft."

"Was willst Du von mir ?"

"Leih' mir Deinen Arm, begleite mich und Du wirst hören, was ich Dir mitzutheilen habe."

Achille that, wie ber Pilger munschte und Beibe spazierten in einen ber entlegenen Corridore, wo fie sich ungestört unterhalten konnten, ba fast sammtliche Gaste bie Hauptsale wegen bes erwarteten Herzogs nicht versließen.

Achille's unbekannter Begleiter eröffnete zuerst die Unterhaltung.

"Deine Sendung ift miglungen," fagte er.

"Du weißt?...."

"Ja, ich- weiß, benn ich gable zu ben Deinen. Ich nenne Dir die drei Worte: "Wien, Paris, Elba!" damit Du erkennest und mir vertrauest."

"Wenn Du wirklich unterrichtet bift, fo wird es Dir

auch bekannt sein, bag bas Miglingen ber Sendung nicht me ine Schulb fei."

"Ich weiß es und beshalb vertrau" ich Dir noch. Die Gelegenheit ist da, Du kannst Dem, den Du versehrst, einen anderen, fast eben so wichtigen Dienst creweisen, wie der früher Bestimmte war. Was ich Dir mitzutheilen habe, ist die Entdedung eines wichtigen Gesheimnisses, Umstände erheischen es, daß Du den Namen. dessenigen, der es Dir mittheilt, nie erfährst; wenn ich mich näher erkläre, wirst Du diesen Zwang gerechtsertisget finden."

"Der erbittertste Feind des Kaisers am Kongresse ist Herr von Pozzo di Borgo, diese Feindschaft ist um so gesfährlicher, da dieser unwürdige Landsmann Napoleons auf Alexander nicht ohne Ginfluß ist."

"Seit ber Eröffnung bes Kongresses war schon ofters die Rede bavon, dem Raiser ein anderes Eril anzuweisen; vor einigen Tagen erschien Napoleons Todscind
bei Alexander, zeigte ihm Briese aus Italien, in welchen
behauptet wurde, man habe in Genua, Florenz und an
mehreren Küstenpunkten geheime Boten des Kaisers Napoleon ausgesangen, welche klar beweisen, daß Napoleon
mit Frankreich in Verbindung stehe, daß er auf Elba
keineswegs so unthätig sei, als er sich den Anschein gehe.
Herr von Pozzo sprach sehr eindringlich mit dem Czar
und rief dem Monarchen im Eiser der Rede zu: Europa
wird nicht eher sicher sein, als bis es zwischen
sich und diesen Mann den Ocean gelegt hat!"

"Den Ocean," erwieberte Alexander aufmertfam,

"Nach Saint Helena, Sire, bort übernehme England feine Bewachung, bort ist er gefahrlos!"

"Es ift fehr mahrscheinlich, baß herr von Pozzo in biefem Sinne auch bei Anderen agitirt hat."

"Kaiser Meranber, ber mit bem Prinzen Eugen in sehr vertrauten Berhältnissen lebt, theilte ihm ben angeregten Plan mit und ber Prinz besindet sich in ber höchst unangenehmen Alternative, entweder das Zutrauen des kaiserlichen Freundes zu verrathen, oder anderseits seinen Stiesvater, dem er seine Größe verdankt, von einer drohenden Gesahr ungewarnt zu lassen. Mehr zu sagen ist mir nicht gestattet; was Dir zu wissen nothwendig ist, hast Du erfahren, was Dir zu thun übrig bleibt, brauch' ich Dir nicht erst auseinander zu sesen."

Achille faßte ben Bilger heftig an ber Sanb unb fagte entschlossen:

"Wer Du auch immer sein magst, ich weiß, was ich zu thun habe. Nur eine Frage beantworte mir: Hat Er Dich gesenbet?"

"Forfche nicht, Dir genuge, was Du erfuhrft. Beb' woh!."

Die Pilgermaste ließ fich nicht langer gurudhalten, bem Benetianer erubrigte nichts, als fie gewähren zu laffen und in die Sale gurud zu eilen; er kangte eben an, um Zeuge eines Gebranges zu sein, welches fich um eine eben eingetretene Gruppe von brei Personen bilbete.

Rechts befand fich eine uns befannte Dame, Laby

Saftlereagh, links ein uns, wie nicht minder ben Wiesner Fiakern bekannter Helb, Lord Stewart, und in der Mitte ... wenn wir es auch nicht verriethen, Taufende in dem Redoutensale rufen es einander fast laut zu: "Ah, der Herzog von Wellington!" ober "Dort ist Er!" ober "Wirklich! ber Lord Wellington!"

Laby Castlereagh schien unter ben Hulbigungen, bie boch nur ihrem geseierten Landsmanne galten, um sechs Boll größer zu werben, Stewart, in seiner scharlachrothen Unisorm, schritt einher wie ein Pfau, und Wellington, es war offenbar, er sublte sich von dieser allgemeinen Hulbigung geschmeichelt, aber er nahm sie auf ohne einen Ausbruck von Citelseit.

Seine große Gestalt, gehoben burch eine entschieben militarische Haltung, gewährt einen imponirenden Anblick, er trägt die ordenbedeckte Brust frei nach echt soldatischer Sitte; der bewegliche Fallentopf auf hoher weißer Rrasvatte zeigt eine majestätische Stirn, eine römische Nase und einen frischen Blick, dem zwar jest, in seinem füussundvierzigsten Lebensjahre, nicht mehr das Fener der Insend innewohnt, welches einst die Völker an dem Ofchumra und Ganges zittern gemacht, welches aber noch lebendig genug ist, um den unbeugsamen Charakter zu signalisiren.

In bem gangen Wefen bes Herzogs liegt ein Ernst ber sich bis auf seine Bewegungen erstredt, er rührt keine Sand ohne Ursache, um wie viel weniger wird er etwas sprechen ohne Beranlassung, wenn es aber geschieht, wenn er ben Mund öffnet, bann sieht man zwei Reihen uns ichoner, ichiefstebenber Babne, welche bem gangen Bilbe nicht wenig Gintrag thun.

Das Gewühl um ben Bergog öffnet fich schluchtartig. um einem einzelnen Berrn Raum zu geben.

Der Sieger von Afpern nabert fich bem Gicger von Bittoria, nicht auf bem Schlachtfelbe, nicht im Lager follten fich bie Belben tennen lernen, fonbern auf ber Redoute, bas find bie kleinen Wiberspruche bes Gefdides.

Es bedurfte ber Dube, um die hohen Perfonen vor bem Drude gu ichuten, fie mußten raich ihren Standpuntt mechfeln, um ber Gefahr bes Erbrudtwerbens gu entgeben.

"Treten wir bei Seite, lieber Dottor, im Gewühl wirds mir zu beifi."

"Mit Bergnugen, lieber Sauptmann."

"Baben Sie die Frauenmaste hart hinter Bellington gefeben? fie ging mit Laby Wilfon Urm in Arm."

"Gang recht, wer ift fie ?" fragte Roreff.

"Mabame Graffini, bie weltbefannte Gangerin und Begleiterin bes Bergogs, fo wie Laby Samilton bie Begleiterin Relfons war," antwortete Meyern.

"Es ift altflaffischer Styl, ben Ruhm von ber Runft begleitet zu feben."

"Schabe, daß bie Runft bereits ein wenig übertragen ift, die Dame gablt beilaufig ein halbes Jahrhundert." "Oho!"

"Sie bat icon an ber Seite bes Bergogs Mort in

Deutschland und an Napoleons Seite in Italien Feld-

"Sie scheint hubsch zu fein."

"Der Buche ift groß, ber Anstand vornehm, ein wenig voll, vielleicht zu voll."

"Haben Sie die Graffini gesehen?" fragte Graf La Garbe, ber eben berbeitam.

"Wir fprechen gerabe von ihr."

"Das ist ein Teufelsweib, erobert die in ihren alten Tagen noch einen Herzog und was für Einen! Ginst hat ihre Kunst bezaubert, aber jest ist ihre Stimme keine zwei Francs werth, und das Andere? Nun das ist Geschmacksfache! Uedrigens ist sie eine originelle Frau. Wissen Sie, was sie einst zu Napoleon fagte? Zur Zeit, als Napoleon in Mailand gekrönt wurde, zog die berühmte Sängerin seine Ausmerksamkeit auf sich, er ließ sie zu sich kommen, um ihre Bekanntschaft zu machen."

"Sie erinnerte den Kaiser daran, daß sie ihre kunftlerische Laufbahn zur selben Zeit begann, wo die ersten Waffenthaten des Generals der französischen Armee bekannt wurden."

"Damals, sagte sie mit bewunderungswürdiger Offenherzigkeit, war ich im höchsten Glanze meiner Schörbeit und meines Talentes, ich entbrannte alle Herzen und
verführte alle Augen; damals, wo ganz Italien zu meinen Küßen lag, war der junge General der einzige, der
kalt blieb; ihn, der mich mit einem einzigen Blide zur
glücklichken Frau der Halbinsel machen konnte, konnte ich
nicht erobern. Und nun, Sire, unn lassen Sie biesen Blide

auf mich fallen, jest, wo es nicht mehr ber Dube werth ift, wo ich Ihrer nicht mehr wurdig bin!"

"Aber es muß boch ber Muhe werth gewesen sein, benn Rapoleon nahm bie Runftlerin mit sich nach Paris. Bielleicht trug ihre Laune bazu bei, ihn für fle einzunehmen."

"Es war, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit, wo Crescentini vom Kaiser zum Ritter ber eisernen Krone ernannt wurde."

"Diese Ordensverleihung wurde vielseitig übel genommen und tam auch in einer Gesellschaft zur Sprache, wo fich Madame Graffini befand."

"Ich weiß nicht, fagte bie Dame, was Sie gegen ben Orben Crescentini's einzuwenden haben?"

"Gin Wesen, welches tein Mann ift, lautete bie Antswort, und Crescentini ist ein solches Wesen, soll keinen Orden bekommen!"

"Bah, erwiederte die Sangerin, Crescentini hat den Orden verdient, er erhielt ihn für seine Wunden."

"Ein homerisches Gelächter folgte bem Wite, welcher burch ganz Paris die Runde machte; er ist auch nicht übel, aber unstreitig besser war der Wit, daß sie die Bescleiterin Wellingtons wurde, das wird ihr eine beneibens-werthe Rente abwerfen; Lettere benöthigt sie um so mehr, da Ludwig XVIII. die Pension einzog, welche Napoleon ihr gegeben hatte."

Als die Graffini von diesem Verluste Kenntniß erhielt, schuppte sie verächtlich die Schultern und sagte:

Wenn Ludwig heute ober morgen fterben und Gin-' lag in den himmel begehren wird, fo wird er statt beffen

bie Worte zu hören bekommen: "Du willft felig werben und haft ber Graffini bie Benfion eingezogen?"

"Alles in Allem, die Dame ist keine ibeale Schönbeit, sondern wie wir Franzosen zu sagen psiegen, ein schönes Stud Fleisch, trothem muß sie aber kein gewöhnliches Weib sein, sonst hätte sie Männer wie der Herzog von York, Napoleon und Wellington nicht sesseln können. Jest aber —"

"Wohin wollen Sie, lieber Graf?"

"3d muß mich ein wenig restauriren, ich gebe zu ben Buffets."

"Wir begleiten Sie!"

"Es ift mir angenehm."

"Die brei herren verloren fich in bas Gewühl."

Der Herzog von Wellington verweilte mehrere Stunben auf der Reboute, mit seiner Entfernung verlor fich auch der Reiz berfelben, der Saal lichtete sich und nun erst entfalten Terpsychorens Junger ihre Schwingen.

## Schiftes Rapitel.

## Das Neg wird ausgeworfen.

Hoffnung! Suges Wort, sanftigendes Gefühl! Du gießest ben Balfam ber Rube in bie munde Seele und spiegelst unsere Bunsche ab, als durften wir nur bie hand ausstreden, um fie zu erreichen.

Sludlich berjenige, ben bu befeelft, gludlich berjenige, ber bich burch bie Gerechtigfeit feiner Cache ftust.

Auch Theodora und Achille hofften.

Der Marquis hatte die Freundschaft aufgerufen, bamit sie ber Liebe zu hilfe komme und sie fand einen Rath, erfand einen Plan, und in dem Gelingen dieses Planes ruhete die Hoffnung der Liebe.

Graf Marfan war ein loderer, aber keineswegs boswilliger Junge; seine mißlungene Entführungsgeschichte veranlaßte ihn, Wien zu verlassen, er that es aber nicht, ohne sich mit Wasili und Achille verständigt zu haben, inbem er ihnen die Ibee und die Ausführung zur Rettung Achille's auseinander setzte.

"Ich habe, sagte er zum Marquis, burch meine Unvorfichtigkeit viel zu Ihrem Verdruße beigetragen, ich will gut machen, was ich verschuldet, und ben Plan zu Ihrer Ret-

tung angeben. Es thut mir zwar leib, bei beffen Ausführung nicht anwesend zu sein, benn die Wonne, bem Engländer Sins zu versetzen und zu sehen, wie er sich krümmt,
muß enorm sein, indessen was soll man beginnen, wenn
man zu reisen gezwungen ist, die verteuselte Harfnerin hat
mich in die Enge getrieben, es bleibt mir also nichts übrig, als Euch meinen Plan und bessen Ausssührung gleichsam als ein Vermächtniß zu hinterlassen."

Wasili und Montferon stimmten Marsans Ansicht bei, hießen seinen Plan gut und machten sich baran, bie erfte Bebingung, welche er erheischte, zu erfüllen.

Theodora, um fie zu beruhigen, murbe von ben Soffnungen, die man hegte, unterrichtet, und da ber erfte Schritt, welchen die Verbundeten gegen ihren gemeinschaft- lichen Feind unternahmen, gelang, so versprach man sich bas Beste und sah nur bem Momente entgegen, an bem die Ausführung bes hauptangriffes vor sich geben sollte.

"Dieser Raily, sagte Basili zu bem Marquis, ist unser Napoleon, wir haben, ihn zu besiegen, eine Koalistion gebilbet und Sie werben sehen, er wird unterliegen; ber Alliirte, welchen wir zu uns herüber biplomatisirt haben, besitzt mein ganzes Bertrauen, die Geschichte kostet freilich viel Gelb, allein was liegt baran, wenn wir nur reussiren, wenn wir nur gerächt werden!"

Herr Raily wiegte sich im Gefühle ber Sicherheit, seine einzige Sorge ging babin, Theodora und Achille über-wachen zu lassen, bamit ihm bie sichere Beute nicht ent-tomme; bie Liebenben bachten noch nicht zu entstiehen, früher wollten sie es versuchen, ben Gegner zu betämpfen,

erft wenn ihnen bies nicht gelang, gebachten fie zu Bes waltmitteln ihre Buflucht gu nehmen.

Um ben Verbacht bes Feindes abzulenten, empfing bie schöne Griechin in den letten Tagen keine Besuche, selbst Montferon kam nicht, ein Umstand, der dem Engsländer natürlich von seinen Spähern gleich hinterbracht wurde, und den er zu seinen Gunsten zu beuten nicht ersmangelte.

Eine Woche verstrich und Raily glaubte es an ber Zeit, sich bei Theobora einzusinden, um ihren Entschluß zu vernehmen.

Er fand bie jung e Frau blaß, von einem schwarzen Rleibe umfloffen."

In diesem offenbar leibenben Zustande war sie um fo schöner, die Trauer verdüsterte sie nicht, sondern lieh ihr einen Sauch wehmuthiger Melancholie, der sie nur noch mehr verherrlichte.

Raily wagte es taum, fich ihr zu naben, sonbern blieb wie in Bewunderung verfunten, vor ihr fteben.

Mabame, begann er nach einigem Zögern, Sie find boch nicht unwohl?

"Nein, mein Berr!"

"Sie machen mich beforgt. . . . . "

"Sie, mein Berr, haben feinen Grund bazu."

"Ich barf also hoffen, einen gunftige Bescheib zu erhalten? Ach Mabame. wie glucklich machen Sie mich!"

"Rommen Sie naber, mein herrr, und laffen Sie und offen mit einander sprechen. Sie zwingen mich, Ihnen meine hand zu reichen, ich gebe bem Zwange nach, benn ich will bas Unglud Desjenigen nicht, ben ich liebe. Sie sagten mir jungft, Sie wurden sich begnügen, wenn ich Sie einstweilen nur bulbete, wohlan, es sei, ich will mich mit dem Gebanken, Ihnen anzugehören, verstraut machen."

"Ich hoffe ohne hintergebanten, Dabame!"

"Mein Herr, meine Shre ist mir das Theuerste. Bin ich einmal Ihre Frau, so werde ich sie ebenso zu wahren wissen, wie damals, wo Sie Asaws Gattin verleiten wollten, ihre Pflicht zu verleten. Ich seh' es soll nicht sein, daß ich an Achille's Seite glücklich werde, ich muß an der Ihrigen unglücklich sein."

"Sie tauschen fich, Mabame, Sie follen gludlich werben, wie noch keine Frau es war."

"Erlauben Sie mir, baß ich von nun an barüber schweige. Ich werbe mich bemuben, die Bergangenheit zu vergeffen und an die Zukunft nicht zu benken."

"Sie entzüden mich, Theodora, benn Sie sprechen bamit zugleich ben Entschluß aus, nur ber Gegenwart zu leben und bas ist es, was ich von Ihnen wunsche. Und nun, befehlen Sie, was soll in unserer Angelegenheit zuserst geschehen?"

"Handeln Sie nach Ihrem Ermessen, boch thun Sie nichts, was in den Augen der Welt Mißfallen erregen könnte; schonen Sie vor Allem meinen Ruf und meine Ehre. Ich denke, der erste Schitt unserer Annäherung besteht barin, daß ich ein kleines Fest veranstalte, zu welchem ich auch Sie und Ihre Freunde lade; geben Sie mir ein Verzeichniß Derjenigen, welche Sie berücksichtiget zu sehen

wünschen und ich werde nicht ermangeln, sie auf meine Lifte zu setzen."

Der Englander war von diesem Vorschlage entzudt und führte die hand der Dame liebeglühend an seine' Lippen.

Theobora lächelte wehmuthig, und trug jene ruhige, wurbige Entsagung zur Schau, welche bei dem Abensteurer die Sicherheit des gewünschten Erfolges nur noch mehr ansachte, so daß er von diesem Besuche freudetrunsten daheim anlangte und seinem Genossen zurief:

"John, freue Dich mit mir, Theodora Ajaw wird meine Krau."

Bretton nicte mit bem Ropfe und erwicberte :

"Ich gratuliere Dir, Freundchen, es hat Mube ge= nug gefostet."

"Was wird's aber mit bem Marquis fein ?"

"Der Bursche ift bereits aufgegeben. Das gute Weichen kann füglich nicht anders, ich habe ihr das Meffer an die Kehle geset, 's ift nur ein Studchen Papier, aber es hat seine Schuldigkeit gethan, wir werden nachstens eine Einladung zu ihr erhalten."

"Wirflich ?"

"Sie will bei einem Feste, bas sie gibt, nicht nur mich, sondern auch meine Bekannten bei sich seben, es soll an jenem Abende so eine Art von Borstellung statt sinden, ein Uebergang aus dem französischen ins englissche Lager."

herr Raily belachte ben eigenen Bit. "Ich verstehe."

nach, benn ich will bas Unglud Desjenigen nicht, ben ich liebe. Sie fagten mir jungft, Sie wurden fich begnügen, wenn ich Sie einstweilen nur bulbete, wohlan, es fei, ich will mich mit bem Gebanten, Ihnen anzugehören, verstraut machen."

"Ich hoffe ohne Hintergebanken, Mabame!"

"Mein herr, meine Ehre ift mir das Theuerste. Bin ich einmal Ihre Frau, so werbe ich sie ebenso zu wahren wissen, wie bamals, wo Sie Asaws Gattin verleiten wollten, ihre Pflicht zu verleten. Ich seh' es soll nicht sein, daß ich an Achille's Seite glücklich werbe, ich muß an der Ihrigen unglücklich sein."

"Sie tauschen fich, Mabame, Sie sollen gludlich werben, wie noch keine Frau es war."

"Erlauben Sie mir, baß ich von nun an darüber schweige. Ich werbe mich bemühen, die Bergangenheit zu vergessen und an die Zukunft nicht zu benken."

"Sie entzuden mich, Theodora, benn Sie sprechen bamit zugleich ben Entschluß aus, nur ber Gegenwart zu leben und bas ist es, mas ich von Ihnen munsche. Und nun, befehlen Sie, was soll in unserer Angelegenheit zuserst geschehen?"

"Handeln Sie nach Ihrem Ermeffen, boch thun Sie nichts, was in ben Augen ber Welt Mißfallen erregen könnte; schonen Sie vor Allem meinen Ruf und meine Ehre. Ich benke, ber erste Schitt unserer Annäherung besteht barin, baß ich ein kleines Fest veranstalte, zu welchem ich auch Sie und Ihre Freunde lade; geben Sie mir ein Berzeichniß Derjenigen, welche Sie berücksichtiget zu sehen

wünschen und ich werde nicht ermangeln, sie auf meine Lifte zu feben."

Der Englander war von biesem Vorschlage entzudt und führte die hand der Dame liebeglühend an seine Lippen.

Theodora lächelte wehmuthig, und trug jene ruhige, wurdige Entfagung zur Schau, welche bei dem Abensteurer die Sicherheit des gewünschten Erfolges nur noch mehr anfachte, so daß er von diesem Besuche freudetrunsten daheim anlangte und seinem Genoffen zurief:

"John, freue Dich mit mir, Theodora Ajaw wird meine Frau."

Bretton nicte mit bem Ropfe und erwicherte :

"Ich gratuliere Dir, Freundchen, es hat Mube ge= nug gekoftet."

"Was wird's aber mit bem Marquis fein ?"

"Der Bursche ift bereits aufgegeben. Das gute Weibchen kann füglich nicht anders, ich habe ihr bas Meffer an die Rehle geset, 's ift nur ein Studchen Papier, aber es hat seine Schulbigkeit gethan, wir werden nächstens eine Einsabung zu ihr erhalten."

"Wirklich ?"

"Sie will bei einem Feste, das sie gibt, nicht nur mich, sondern auch meine Bekannten bei sich sehen, es soll an jenem Abende so eine Art von Borstellung statt sinden, ein Uebergang aus dem französischen ins englissche Lager."

Herr Raily belachte ben eigenen Wit. "Ich verstebe."

"Ich werbe Dir ein Verzeichnis von Namen geben, welches Du zu meiner Dame tragen wirst. Die Verbinsbung kommt mir in boppelter Beziehung erwünscht, sie wird nicht nur meiner herzenspein ein Sube machen, sons bern auch meiner Kassa wohlthun."

"Du haft wegen biefer Herzensangelegenheit viele Bortheile außer Acht gelaffen."

"Ich werbe mich bestreben, bas Bersaumte nachzusholen. Sei guten Muthes, John, wir wollen noch aussgiebige Geschäfte machen, ber Kongreß ist noch nicht zu Ende, eine glückliche Nacht und wir verfügen wieder über eine tomplette Million.

John Bretton schien mit ben Hoffnungen seines Genoffen nicht so recht einverstanden und raumte vermuthlich dem in der Tasche bewahrten Sperlinge den Borzug
vor der Taube auf dem Dache ein.

Der Aufwand bes herrn Raily hatte in ber That, abgesehen von seinen Erwerbungen, auch seine mitgebrachte Million zum größten Theile zersließen gemacht und es war an ber Zeit, wollte er nicht balb ben Boben seines Sädels schauen, für neue Zustüsse Sorge zu tragen.

Abermals vergingen mehrere Tage.

Die schöne Griechin tras Vorkehrungen zu bem Feste, benn obwohl nur für einen kleineren Areis bestimmt, wollte sie boch auf eine ihren Verhältnissen angemessene Weise empfangen; sie überließ baher ihre geräumige Wohnung willig ben Händen ber Lapezierer und Arransgeure, mit dem Auftrage, sie auf bas Glänzenbste, dem Zwecke entsprechend, herzustellen. Hing doch ihre Ruhe,

thr Glud von bem gunftigen Ergebniffe jenes Abenbs, ab, jenes Abends ber fie und ben Geliebten aus ber Ge- walt bes Berhaften befreien sollte.

Während ber Engländer bem Feste von Tag zu Tag mit sieberischer Gier entgegenharrte, erwartete es Theodora mit banger Ungeduld; endlich nahte ber bestimmte Tag, die Einladungen waren ergangen und die Wohnung Theodoras in den Stand geseht, die Gäste auf das Würsbigste zu empfangen.

Es war einer jeuer Feuerabenbe, wo die Nebel Als bions ausgewandert und fich an die Ufer der Donau vers irrt zu haben schienen.

Die Lampen ber Jägerzeile glichen einzelnen glübenben Kohlenftücken, die wohl dunkelroth in die Ferne schauen, aber nicht leuchten, ber Nebel verschlang ben Strahlenkranz und ließ nichts übrig als das unstäte Alammchen.

Dagegen erstrahlten bie Fenster von Theodora's Wohnung in einem Glanze, ber von bem Lichtüberstusse Beugniß gab, welcher innen verschwendet wurde, um bie Pracht ber Salons in ben Neinsten Ruancen hervortreten zu lassen.

Von unten aus fah man bereits einzelne Schatten an ben Fenftern vorüberziehen, zum Beweise, bag ber Bug ber Gafte schon begonnen, was auch bie heranraffelnben und in ber Flur sich entleerenden Karoffen bestätigten.

Die Glücklichen, ihnen follte es gegönnt fein, eine frohe Nacht in biefem Sause zu verleben, nur Er, Er, ber ben ersten Anspruch barauf :hatte, er burfte sich nicht Congress zu Wien. IV. Br.

unter ben gludlichen Schwarm mengen, er mußte auch beute ferne bleiben, wie es schon feit einiger Zeit ber Fall war, um Raily's Eifersucht und Verbacht nicht zu weden.

Armer Achille, in einen Mantel gehüllt ober richtiger vermummt schreitet er die Jägerzeile auf und nieder, doch halt ihn ein Magnet immer in der Rabe des bekannten Hauses sein, er vermag nicht sich zu weit davon zu entsfernen, sondern befolgt das System einer Schildwache, die das Thor des Hauses vor dem sie aufgestellt ist, nie aus den Augen läßt.

Jest erblickt er eine Mannergestalt, bie er zu ertennen glaubt, er eilt auf fie zu, es ift Wafili.

"Run Freund, fprechen Sie, wie fteht es ?"

"Borzüglich, lieber Achille, seien Sie ganz ruhig, wir haben Alles so eingeleitet, baß es nicht sehlschlagen tann. Ift ber Engländer schon oben?

"Za!"

"Prächtig, ich freue mich, es wird ein genußreicher Abend werden. Jest aber, leben Sie wohl, haben Sie Acht, daß Sie von seinen Leuten nicht bemerkt werden, Ihre Anwesenheit könnte Verbacht erwecken."

Die Freunde schieben, Achille's Bunfche begleiteten ben taiserlichen Abjutanten, bei leicht und frohlich bie Treppe hinaneilte und wohlgemuch in ben Salon trat.

Musittlänge schallten ihm entgegen, Wafili zögerte teinen Moment und schloß sich bem Kreise ber Tanzenben an.

"Theodora, in einem glanzenben Ballfleibe, machte bie Sonneurs und empfing bie Gafte, Ratin bebielt fie un-

ausgesetzt im Auge, ihre herrliche Erscheinung übte eine magnetische Kraft, er vermochte nicht ben Blid von ihr zu wenden:

Die Versammlung bestand zum großen Theile aus jungen Leuten beiberlei Geschlechtes, besonders solche, die sich über gewisse Vorfälle der Lettzeit bezüglich des Marquis Mantferons, der heute freilich nicht geladen war, ein Umstand, den Raily mit großer Befriedigung entgegennahm, hinaussehen konnten.

Die Geselschaft war tabellos, zählte jedoch nicht zu ben gewählten Kreisen, wie Theodora sie gewöhnlich zu empfangen pflegte.

Raily mufterte die Anwesenden, ein spöttisches Lacheln spielte um seine Lippen, wenn John Bretton in seiner eleganten Toilette seinen Bliden begegnete; plöglich fühlte er sich an der Schulter berührt.

Er wendete fich nach jener Seite und gewahrte eine Gestalt mit schneeweißem haar und Bart, einen Mann von vornehmen Aeußern und einem imponirenden Aussehen.

"Endlich bin ich so gludlich, Sie zu treffen! fagte ber Greis."

"Ich stehe zu Diensten, mein herr. Bas wunschen Sie von mir?"

"Sie nennen fich Raily?"

"So ift mein Name."

"Sie waren vor etwa mehr als einem Jahre in Mostau."

"Ja wohl, mein Berr."

"Eine Irrung meinerseits ift also nicht möglich."

"Ich bitte, wen habe ich bie Ehre zu fprechen?" Der Greis erwiederte gelaffen:

"Ich bin ber Bater jenes Garbetapitans in Mostau, beffen Berluften Sie eine Million verbanten."

"Raily verneigte sich."

Der Greis fuhr fort:

"Ich bin ferner ein Freund Wastli's, bem Sie huns berttausenb Rubel abnahmen, um eine Karte zu einem Feste zu erhalten, wo Sie ihn kompromittirten."

Raily schuppte bie Schultern.

Der Andere fuhr abermals fort:

"Ich bin ein Ruffe, mein Herr, was Sie wohl auf ben ersten Blick leicht erkannt haben werben, ich kann erst gestern hier an und meine Reise galt blos Ihnen."

Raily verneigte fich wieber und blidte bann ben Greifen erwartungevoll an.

Der Ruffe firirte ihn scharf und fagte turg:

"3d forbere Revande!"

# Siebentes Rapitel.

### Das Meifterftuck.

"Als ber alte Ruffe zu Raily die Worte sprach: Ich forbere Revanche! lächelte biefer und fagte:

"herr Graf, herr Wasili mußte seinen Eigenfinn, Ihren Sohn zu rachen, schwer bugen, mir thate es leib, wenn Sie sein Loos zu theilen gezwungen waren."

"Sie weigern fich boch nicht, mir Revanche zu geben?"

"Ich will Sie nur daran erinnern, daß ich Ihrem Sohne alle seine Berluste gegen die Verschreibung eines elenden Weilers zurückerstattete, ein Tausch, wie Sie ihn nicht zu erwarten haben."

"Ich wiederhole Ihnen, mein Herr, ich erwarte nichts als Revanche."

"Sie bestehen ernstlich barauf?"

"Ich sagte Ihnen schon, bag ich beshalb von Mos- tau bis nach Wien tam."

"Gut benn, Sie sollen Revanche bekommen!" Beibe begaben fich in bas Spielzimmer.

Die Scene zog mehrere junge Leute herbei, barunter Basili.

Im Spielzimmer angelangt gewann ber Zuschauerfreis an Ausbehnung.

Raily ließ fich nieber, ber Graf blieb fteben, zog ein Portefeuille hervor, öffnete es und fagte:

"Mein herr, hier liegt eine Million Gulben, und ich erkläre, daß bas Spiel nicht eber enden soll, als bis Sie biese Million entweber gewonnen oder wenn bas Glück mir gunftig ift, bis Sie eben so viel verloren haben."

Ein Murmeln burchlief ben Kreis ber Zuschauer, Raily wurde einen Moment lang betroffen, sammelte sich jedoch rasch und entgegnete, indem er ebenfalls ein Portefeuille aus ber Tasche zog:

"Ich nehme ben Kampf an, welches Spiel wunschen Sie?"

Der Greis antwortete:

"Mir ist jebes Spiel gleich, benn ich erkläre Ihnen bei meiner Ehre, daß ich während meines ganzen Lebens keine Karte berührt habe, daß ich überhaupt von keinem Spiele etwas verstehe."

Diese Erflarung versente Alle, bie fie borten, in bas größte Erflaunen

Der Englander fcuttelte verwundert ben Ropf und fagte:

"Mein herr, ich will nicht hoffen, bag Sie Kurzweil mit mir trieben. Sie fordern mich zum Spiele heraus, ohne ein Spiel zu verstehen! Wie erklar' ich mir bies ?"

Der alte Graf wendete fich an bie Umftehenben und fagte:

"Meine herren, Sie werben mich vielleicht für einen Thoren halten, ich bin aber nichts als ein schwacher Greis, ber die Schmach seines Sohnes und seines jungen Freunsbes rächen will. Die Art, wie herr Raily meinen Sohn um jenen für uns unschätbaren Grundbesit brachte, hat mich empört, er hat uns bem auf eine solche hinterlistige Weise freigewordenen Leibeigenen gegenüber eine Schmach angethan, die ich nicht willig hinnehmen kann. Ich bessinde mich in der Lage eines Menschen, der gezwungen ist, ben Gegner zu einem Zweikampse herauszusordern, der aber vom Wasseuhandwerk nichts versteht."

"Das ist wahr, sagte einer ber Anwesenden, und herr Raily als Chreumann wird wissen, was in diesem Kalle Sitte ist."

"Er muß gestatten, fagte ein Zweiter, bag ein Ansberer an Ihrer Statt fpiele."

"Aller Augen tehrten fich bem Englander zu."

Diefer befann fich und erwieberte bann:

"Ich habe nichts bagegen, ber herr Graf wähle eisnen ber anwesenden herren, ber am Spieltische seinen Plat einnehme und und ihn vertrete."

Der alte Ruffe nicite zufrieden mit bem Ropfe und versete:

"Ich nehme 3br Anerbieten an."

"Wohlan, herr Graf, mablen Sie unter ben Anwes senden Denjenigen, mit bem ich mich meffen foll!"

Auf biefe Worte Raily's wendete fich ber Greis ber Gefellschaft gu.

Sein Blid burchflog die Runde, allgemeine Spannung, wen wird seine Wahl treffen?

Der Graf machte einige Schritte vorwarts und fagte:

"Ich bitte diesen mir gang unbekannten herrn, mich am Spieltische zu vertreten."

Dieser Bert mar - John Bretton!

Der Angesprochene verneigte fich.

. Raily lächelte:

Gin Murren ber Gefellschaft burchlief bas Gemach.

Wafili trat auf ben Greisen zu und sagte:

"Herr Graf, an ber Wahl biefes herrn erkennen wir, daß Sie mit den Verhältnissen des herrn Raily völlig unbekannt sind. Der Gentleman, den Sie gewählt haben, ist nicht nur ein Landsmann Ihres Gegners, sonbern auch sein Freund, sein Vertrauter. Man kann füglich von keinem Menschen verlangen, daß er Den besiege, den er Freund nennt."

"Das ift mahr, bas ift mahr!" riefen mehrere Stimmen.

Der Greis tehrte fich herrn Railn zu und fagte:

"Mein herr, Sie boren bie Einwendungen, welche man gegen meine Wahl macht. 3ch frage Sie, haben Sie gegen biefe Wahl etwas einzuwenden?"

Raily blidte John an, biefer zwinkerte kaum merkbar mit ben Augen, als wollte er sagen: "Du kannst auf mich rechnen!"

Raily fehrte fich feinem Gegner zu' und erwiederte:

"Mir iffs gleichviel, mahlen Sie einen Anderen ober John Bretton. Ich spiele mit Jebem."

Gut benn, fagte ber Greis, fo bieibe ich bei meis ner Wahl und bitte biefen herrn, mein Spiel zu übers nehmen.

Raily nickte zustimmend, John trat an ben Tisch.

"Da ich ber Geforberte bin, bemerkte Raily, so bleibt mir die Bahl ber Wassen, bas heißt, die Bestimmung des Spiels. Ich wähle daher das Halbzwölfspiel."

"Gine verbotene Baffe."

"Ja ja, bas Spiel ift verboten."

"Wählen Sie ein anderes, man tann ja jedes Spiel zu hohen Ginfahen spielen und im Piquet eben so leicht eine Million verlieren, wie in irgend einem verbotenen Sagarbspiel.

Auf biefe Bemerkung Wasili's erwiederte Raily nachlaffig hingeworfen:

"Bohlan benn, wählen wir Piquet!"

Mit biefen Worten nahm er Plat.

Jest wendete sich Wasili zu John Bretton und sagte: "Mein Herr, Sie werden sich erimern eine Gesellsschaft junger Leute an jenem Abende, während ich an Herrn Raily so große Summen verlor, von Ihren Spielsabenteuern unterhalten zu haben. Ich war nicht Zeuge dieser Unterhaltung, erfuhr jedoch später die Proben Ihrer Geschicklichkeit, die Sie als Lehrling und Geselle Ihres Metters ablegten. Bei jener Gelegenheit äußerten Sie nun, Sie hätten troß Ihres Alters Ihr Meister für dinoch nicht gemacht und als ein Meisterstrück wollten Sie nur gelten lassen; wenn Sie sich mit einem Gegner, nicht etwa einen jungen leidenschaftlichen Dilletanten, der sich

kopflos in das Spiel ftutzt, sondern mit einem kalten berechnenden Manne, turz mit einem Spieler von Mestier, in einem durch die auf dem Spiele stehenden Sumsmen großartig gewordenen Kampfe gemessen und ihn besstegt haben werden. Diese Gelegenheit ist Ihnen nun geboten. Die Spielsummen sind ungewöhnlich, Ihr Gegner ist eine Spiels Celebrität Europa's, wohlan mein Herr, machen Sie heute ihr Neisterstück!

John Bretton verneigte fich, fah den Grafen Wasili an, wobei seine Augen fich erweiterten und die blutigen Rander noch mehr hervortraten und sagte mit dem Tone großer Befriedigung:

Wohlan herr Graf, ich will heute mein Meister- ftud machen! -

Gine Bewegung ber Neugierbe und ber Erwartung ging burch bie Gesellschaft, Raily sah ben Genoffen ungläubig lächelnb an.

Die Aeußerung John Brettons beunruhigte ihn, aber fie enthüllte die Situation noch nicht und ließ den Abenteurer die Gefährlichkeit des bevorstehenden Rampfes noch
nicht erkennen.

Er richtete auf John einen jener fragenden Blide, bie fich ber Gestinnung ber Andern vergewissern wollen, bieser achtete jedoch nicht barauf, sondern nahm nun ebens salls Plat.

Sollte er fahig fein, mich in einen ernft gemeinten Rampf zu verwideln? bachte Raily, ober verftellt er sich. um die Andern zu tauschen? Wir wollen seben!

"Bie hoch der Einsat? fragte er hierauf. John nahm das Portefenille des Ruffen und erwiederte:

"Jebes Spiel tausenb Dukaten!"
Heben wir ab, die niebere Karte theilt. —
"hier ein König."
"bier die Acht."

"Ich gebe!" fagte John und begann zu meliren. Raily kammte mit ber flachen Hand feinen Backen» bart und nahm dann bie ihm gewordenen Blätter.

"Schon getauft?"

"Ja!"

"3ch habe funf Blatt."

"Schlecht, erwiederte John, meine Blatter find beffer funf und funfzehn find zwanzig und vierzehn find vierzundneunzig. Ich ziehe ein."

"Jest melire ich," fagte Raily mit einer gewiffen Oftentation. —

John firirte die Hande bes Gegners und als ihm biefer die Karte zum Abheben hinfchob, fagte er, ohne die Blatter zu berühren: "Nur fort!"

Raily triff die Lippen zusammen und vertheilte die Blätter

Es wirb gelegt unb getauft.

John: Ich habe feche gute Blatter, eine Quartmajore und vierzehn Damen, find vierundzwanzig und fechemal ausgespielt find sechzig, ich ziehe ein.

Raily hatte zweitausend Dukaten verloren. Das britte Spiel erfolgt, John gewinnt abermals. Jest erblich Raily.

Er ertannte mit Schreden, bag John einen ernften Rampf wolle, bag er barauf ausging, ihn zu besiegen und zu verberben.

Die drei ersten Spiele waren für Raily Prodewürfe, um die Intention seines Genossen kennen zu lernen; er hatte im Sillen auf ein schweigendes Einverständniß mit John gehofft, auf bessen freiwilliges Berzichten seiner Kunst, aber er täuschte sich, John spielte, als ob sein Leben der Einsat wäre.

Es war kein Kampf zum Schein, sondern eine Schlacht so ernst, so blutig, wie je eine auf der grünen Wahlstätte geschlagen wurde.

Jest erft enthullte vor Raily's Bliden bie Situation ihre ganze Gefährlichteit; er glich einem Felbherrn, ber sich plöslich von seinem Bundesgenossen verrathen sieht, und wahrnimmt, wie dieser bei bem Beginne bes Rampfes statt mit ihm zu ziehen, sich gegen ihn wendet.

Ich habe eine Schlange an meinem Busen genährt, bachte er währenb bes Mellirens und ein Blick sinster wie die egyptische Nacht flog Bretton zu, der beschäftigt war, die abermals gewonnene Summe in dem Porteseuille zu ordnen.

Es ist ein gewöhnliches Manover ber Spieler von Gewerbe, daß Sie anfangs ihre Opfer absichtlich gewinnen kassen, um sie durch momentanen Gewinn zu reizen und zu erhitzen, so spielt die Rate mit der Maus, bevor sie ihr Opfer erwürgt.

John verschmähte biese bei Spielbilletanten fehr bant-

bare Kriegslift, er hatte einen Meister ber Kunst vor sich, bem er vom ersten Momente an imponiren wollte, bessen überlegene Kälte er verscheuchen mußte, damit sie jener Unruhe jener Bekemmung und Gemuthsaufregung Plats mache, in beren Gefolge sich jederzeit Unsicherheit und Zaghaftigkeit besinden.

Raily erkannte bie Absicht seines verratherischen Gegners und um ihm zu zeigen, wie wenig ihm sein Borhaben gelinge, bemeisterte er sich, theilte nachlässig bie Karteund fagte:

"Benn es beliebt, fo gilt von mm an ber Ginfat bas Doppelte."

"Einverstanden! erwiederte John troden und hob breimal ab."

Es wirb gelegt und gehoben.

"John halt ben Gegner die Blatter vor die Angen und fagte: Reunzig und matsch." —

Ein Murmeln ber Verwunderung burchlief ben Busfchauerfreis, ber ben Spieltisch umftand. —

"Welch ein Glad"

"Es ift ungeheuer!"

"So etwas habe ich noch nicht effebt."

Raily fag tobtenbleich ba, man fah, wie bie mit Brillantringen befaeten Finger zu gittern begannen.

Bretton melirte nachläßig und fagte:

"Die Kunst bes Piquetspieles besteht in einer genauen Beobachtung beffen, was man bei einem jeden Spiele "Raison" nennt. Ohne biese Kunst nüste selbst bas fabelhafteste Glud nichts. Jene Herren, welche mein Spiel beobachten, werden sich bereits überzeugt haben baß ich um keine Haarbreite von der Raifon ahweiche ein Beweis, daß mein Spiel ehrlich ist."

Bahrend biefer Erplifation ging bas Spiel wieber feinen Gang und John gewann abermals.

In biesem Momente fühlte er unter bem Tifche etnen leifen Rufteritt.

Ce war ein Nothfignal Raily's. Gine inhaktreiche Rundgebung.

Dieser leise Druck unter bem Tische sollte ben abstrünnigen Genoffen an seine Undankbarkeit mahnen und zugleich zu einem Bundniffe einlaben, bessen Bortheile burch einen gleichzeitigen nicht minder bedentungsvollen Blick nur noch verlebenber wurde.

John Bretton zog seinen Fuß gleichmuthig an sich, tein Jug feines Antlites verieth, was unter bem Tische vorging, er zog ab, spielte und gewann abermals.

Je peinlicher die Scene für Raily, besto interessanter wurde sie für die Zuschauer.

Wafili ftanb hinter John Bretton.

Sein Auge leuchtete vor Freube.

Wenn Raily's Blid zufällig ihn traf, fentte er fich wieder blitsichnell auf die Rarte, benn er vermochte ben Sohn des ruffischen Offiziers nicht zu ertragen.

Wasili war entzückt. Auf seinem Antlite waren bie Worte zu lesen: Enblich hat sich Einer gefunden, ber Dir ben Kopf mascht.

Der Greis, an beffen Statt John spielte, ftanb mit

verschränkten Armen feinvärts und fah bem Kampfe mit Genugthung, aber ohne Schabenfreube zu. —

Sechs Spiele waren bereits gemacht und Raily hatte noch tein einziges gewonnen.

Die Reihe zu meltren war au John. Er aber legte bie Karte auf ben Tisch und sagte:

"Meine herren, ich will Ihnen nun ben sprechenbsten Beweis von ber Rechtschaffenheit und Realität meines Spieles liefern. Ich verzichte von nun an freiwillig auf bas Austheisen ber Karte und ersuche einen ber anwesfenden herrn dies so oft die Reihe mich trifft, an meiner Statt zu übernehmen."

"Angenommen!" rief Raily, mit ber Bewegung, bie ein Ertrintenber macht, um fich an einem zugeworfenen Seile zu fangen.

Giner ber Zuseher übernahm nun ftatt Bretton bas Meliren und Austheilen ber Karte.

Einige befürchteten einen Uebergang Johns in bas gegnerische Lager, Andere sahen wieber in seiner Geraus-forderung beit wagigen Uebermuth eines tühnen Siegers, wieber Andere waren nun nicht mehr erstauut, sondern verblüfft.

Bon: nun an begann ber Kampf ein erbitterter, ein wüthender zu wechen; es war nicht mehr ein Rauonen-tampf wo die Geschoße, aus der Ferne gesendet, treffen und vernichten, sondern einen Bajonnetsturm, den Raily auf das Glück seines Gegners unternahm, um es aus dem Felde zu schlagen.

Aber je erhitter er wurde, je mehr feine Leibenschaft entflammte, besto gelaffener und falter wurde Bretton.

Raily's Antlis hatte sich glübend geröthet, Schweißtropfen perlien auf seiner Stirn, er vermochte seiner Buth
über ben Verrath kaum herr zu werben, und vergaß sich
einmal so weit, daß zwischen ben trampfhaft zudenben Lippen bas Wort: "Schlange!" borbar wurde.

John vernahm es und blieb talt und gleichgiltig wie früher.

Ein Spiel nach bem anberen — und bas Glück bleibt seinem Schüblinge treu.

"Meine Baarschaft ift zu Enbe," sagte Raily mit unficherer Stimme, benn bie Aufregung zehrte wie ein Rieber an seinen Kraften.

"Ich begnüge mich mit Bons," versette ber seite warts stehenbe Graf, als eigentlicher Gegner bes Spielers.

Raily zog Papiere und eine Bleifeber aus seinem Portefeuille.

Bahrend er fchrieb, ruhte Brettone burchbohrenber Blid auf bemfelben.

Als Raily bas erfte Bon ftatt bes Einsabes hin- schob, sagte John:

"Es ist mein Grunbfat, nie gegen Bons zu spieslen, so lange mein Gegner Werthvolles an fich hat. Ich setze zweitausend Dukaten gegen die Pretiosen, Garbes robe und sonstige Ausstattung des Gegners."

"Es gilt!" rief Raily wo möglich noch wüthenber, benn bie höhnische Tude seines Feindes trieb seine Empörung aufs Höchste.

Mit gitternben Sanben theilt er bie Rarten aus.

Beim Ordnen ber Blätter beginnt sein Auge zu leuchten; endlich ein hoffmungostrahl, er erhalt fammtsliche Ag und sammtliche Damen. Diesmal unterliegt ber Gegner.

Bretton wahlt langsam und mit Bebacht bie gu bes seitigenden funf Rarten und hebt seinen Rauf auf.

"Fünf Blatter! fagt er."

. "Raily: 3hre Blatter find gut." —

"Gine Quinte."

"Ihre Quinte ift auch gut. Ich habe jeboch zweis mal Vierzehn macht Achtundzwanzig, bazu die Lese ich habe gewonnen.

"Halt, nicht so voreilig. Fünf Blatt und eine Quinte in Coeur find zwanzig und noch eine Quinte in Trefflefind fünfundneunzig. Ich habe gewonnen."

"Railp fprang auf, zerriß wuthend bie Kartenblatter und schleuberte fie in die Mitte bes Salons."

"John Bretton beachtete bie Buth bes Gegners nicht, machte eine halbe Wendung nach rudwärts und fagte mit eifiger Kalte: Ich bitte um ein anderes Kartenspiel!"

Dann sich Raily zukehrend fügte er hinzu: "Ich bitte um ben Ginfat bes lettverlornen Spiels!" zu gleicher Zeit ergriff er Raily's Portefeuille.

"Schuft! brach jest ber unglückliche Spieler los, die hand von meinem Portefeuille."

"Den Schuften behalte für Dich, entgegnete John tudisch, das Portefeuille aber nehme ich, es ist bas Gisgenthum bieses Herrn, für ben ich es gewann."

"Damit überreichte er es bem greisen Grafen." Kongres ju Bien. IV. Bb. Diefer öffnete es haftig, seine Sanbe zitterten, er rif ein Papier heraus und entfaltete es.

"Gottlob! ruft er, bas ift ber Brief!"

Nun fiel es Raily wie Schuppen von den Augen.

In der Hitze des Spiels dachte er nicht an das Dofument, welches er bei sich trug und von bessen Besitz seine Verbindung mit Theodora abhing.

"Balt! fchrie er, biefer Brief gehort mir!"

Er stürzte auf ben Grafen zu, Bretton vertrat ihm ben Weg und rief: "Du hast Alles verspielt, was Du bei Dir trägst."

"Aus bem Wege, Hund, ober ich erwürge Dich!"
"Du? Mich? Seit wann wagst Du biese Sprache?" Ein Schrei Raily's burchhalte ben Salon.

Die Gesellschaft, erstaunt über diese Borgange, fab, wie ber greise Graf bas aus bem Portefeuille genommene Papier über bie Kerze hielt und in Flammen aufgeben ließ.

Raily fant vernichtet in einen Stuhl zurud.

"Das Spiel ist zu Ende, sagte ber Greis; Sie, herr John, haben heute Ihr Meisterstück gemacht, behalten Sie, was Sie gewonnen, und empfangen Sie noch biese Summe als Beweise unserer Erkenntlichkeit."

Bu Theodora, bie aufs Freudigste erregt, herbeitum: Madame, mein Wert ift vollbracht!

Er faßte fie an ber hand, und, mahrend er fie in ben Tangfalon gurudleitete, lifpelte er ihr gu:

"Der verhängnifvolle Brief ift vernichtet, die Macht bes Abenteurers ift gebrochen, Sie find wieber herrin - Ihres Willens! Ich werbe Ihnen gleich ben Marquis Montferon heraussenben. —

Raum hatte ber greise Graf ben Spielfalon verlaffen, so sprang Raily auf.

"Oh, ich Wahnstnniger rief er aus, welch' eine unfelige Verblendung, bag ich ihn nicht augenblicklich unter der angenommenen Maste erkannte, ber Brief bedrohte auch ihn."

"Wen meinen Sie, von wem fprechen Sie?"

"Der alte ruffische Graf!"

"Nun, war es nicht ber Vater jenes Garbefähnrichs aus Mostau ?"

"O nein, nein, ber Alte war Niemand als . . . . "
"Nun, wer war es?"

"Der herzog von Otranto!"

"Fouché?"

Man frurzte hinaus, ber Greis war verschwuns ben. . . .

... Am andern Morgen circulirte ein vages Gerücht in der Residenz; es hieß, Fouch & sei intognito in Wien gewesen, sei aber wieder abgereist, ohne sich Jemand erkennen gegeben zu haben.

Niemand vermochte anzugeben, wie viel ober wie wenig an bem Gerebe wahr fet.

### Achtes Kapitel.

#### Eine Siobspoft.

Der Kongreß verfolgte seinen Gang, ben er seit fünf Monaten tonsequent burchschritt; die Tage schwansben in Saus und Braus. Die Beschlüsse gediehen nur äußerst langsam, überall Haber, Uneinigkeit, selbst Welslington, von bessen Ansehen bei ben Souveranen Manchesich eine rasche Förderung der Angelegenheiten versprachen, vermochte den diplomatischen Kern nicht in raschen Umsschwung zu bringen, die Ersindung des Festomite's war bereits erschöpft und selbst die Lustbarkeiten brohten auf der Sandbant der Wiederholung und Alltäglichkeit auszusahseren; da erbarmte sich der Himmel des versammelten Gusropa's und machte der Verlegenheit Aller mit Einem Schlage ein Ende.

Montag am sechsten März befanden sich am Abende bie Bevollmächtigten ber fünf Mächte beim Fürsten Meteternich zu einer Konferenz versammelt, welche bis brei Uhr Morgens bauerte.

Der Fürst, von ber anhaltenben Unterhandlung ersichöpft, befahl vor bem Schlafengeben seinem Kammersbiener, ihn, wenn bes Nachts ein Courier ankame, nicht zu weden.

Bas konnte es benn auch Wichtiges geben? Europa war ja in Bien versammelt, die Häupter aller Kabinete waren ja hier vereint.

Um sechs Uhr Morgens — Dienstags am fiebenten -Marg — tam ein Courier und brachte eine mit "brinsgend" bezeichnete Depesche.

Der Kammerbiener gebachte wohl ber erhaltenen Weisung, glaubte jedoch bieses Mal bem Befehle entgegenhandeln zu muffen und begab sich mit ber Depesche zum Fürsten.

Der Fürst, kaum zwei Stunden zu Bette und ber Rube sehr bedürftig, las auf bem Umschlage die Worte: "Bom kaiserlich königlichen Generalkonsulate zu Genua," hielt die Depesche nicht für wichtig, legte sie uneröffnet auf bas nebenstehende Nachttischen und wollte weiter schlafen; allein einmal gestört, konnte er ben Schlaf nicht recht wieder sinden, er erhob sich — es war halb acht Uhr und öffnete die Depesche.

Der öfterreichtsche Konful in Genua melbete in wenigen Zeilen:

"Der englische Kommissär Campbell sei so eben im Sasen von Genua erschienen, wo er sich erkundigte, ob Napoleon sich da nicht habe bliden lassen, benn von Elba sei er verschwunden. Da Campbell eine verneinende Ant-wort erhielt, so ging er mit seiner Fregatte ungesäumt wieder zur See."

Fürst Metternich hatte biefe verhängnifvolle Rachricht tanm gelefen, als er fich fchleunigft antleiben ließ

und noch vor acht Uhr betrat er bie kaiferlichen Apparte=

Raifer Frang las den Bericht und mit ber ihm eigenen Rube und Kaffung erwiederte er:

"Napoleon scheint ben Abenteurer spielen zu wollenbas ist seine Sache, die Unsere ist, die Ruhe, welche er Jahre lang störte, der Welt zu sichern. Gehen Sie ohne Bers zug zu dem Kaiser von Rußland und dem Könige von Breußen!"

Der Fürst beeilte fich ber Weisung bes Monarchen nachzukommen.

Un bemfelben Morgen.

herr von Talleprand hatte eben bie Nachtvorhänge jeines Bettes zuruchgeschoben.

Der Fürst liebte es, nach bem Beispiele ber regierenden Fürsten ein Leverszu halten, bet welchem er seine vertrautesten Freunde um sich versammelte; dies war auch heute der Fall.

Neben bem Bette zu seinen Füßen faß Madame Cbemund von Perigord, seine reizende Nichte.

Die Unterhaltung war eine fehr launige.

Die herrlicht Grafin ergählte bem Ontel eben, basheute bei ber Fürstin Metternich die Probe einer Komöbie ftattsinden werde, bei welcher Probe auch sie gegenwärtig sein muffe.

"Wie heißt Ihre Komobie?" fragte ber Diplomat lächelnb.

Der Laube ober die volle herberge", laustete die Autwort

"Wann finbet bie Darftellung ftatt." "Nachfter Tage."

"Und heute, heute werden wir ja auch etwas zu feben besommen."

"Beute, antwortete bie anmuthige Grafin, heute geben wir ben "Barbier von Sevilla" und bazu ein Baubeville."

"Wie heißt bieses Bandeville?"
"Der unterbrochene Tang."

"Gin hubscher Titel, bas Stud mag fehr ergobilich fein."

"Oh gewiß, Sie werben fich babei vortrefflich amus firen."

Die Grafin zu bem eintretenben Diener: "Bas gibt es, Jules?"

"Gin Billet, Dabame!"

"Bon wem ?"

"Bom Farften Metternich."

"Man wird mir ohne Zweifel die Stunde anzeigen, sagte der Fürft, wann heute der Kongreß Situng halt. Ich bitte Madame, öffnen Sie bas Billet und lesen Sie es."

Die Gräfin erbrach mit ben feinen burchsichtigen Fingern bas Siegel, las und erschrack.

"Was gibt es; Dabame?"

"Bonaparte hat die Infel Elba verlaffen!" las die Grafin und in einem Athem rief fie aus, mehr beforgt für die Unterbrechung ber Feste und Triumphe ihrer Schönheit, als für die Erschütterung ber Reiche.

"Er hat Elba verlassen, ach mein Ontel, was wird aus meiner Probe werden?"

Herr von Talleprand, ohne nur eine Mustel zu regen, ohne seine lächelnbe Miene auch nur um eine Haarbreite zu andern, erwiederte:

"Beruhigen Sie sich, Madame, Ihre Probe wird stattfinden!"

Einige Stunden später als ber öfterreichische langte auch ber englische Courier an.

Er war von Lord Burghes aus Florenz abgesenbet, und brachte dieselbe Nachricht, der englische Konful von Livorno hatte sie nach Florenz gelangen lassen.

Lord Stewart empfing die Depesche und begab sich mit berselben unverzüglich zu Wellington.

Um zehn Uhr wurde die hiobspost bereits in ben höchsten Kreisen komentirt, die hohen Schiebsrichter des Kongresses wünschten jedoch, das die Rachricht nicht allgemein bekannt werde, bevor sie nicht einige von der Wichtigkeit der Sache biktirte Magregeln genommen.

Die Flucht Napoleons war gewiß, aber wohin hatte er fich gewendet?

Nach den Vereinigten Staaten, ober nach bem Orient, nach Italien, nach ber Schweiz, ober nach Frantreich?

Im Laufe bes Tages verbreitete sich bie Runde bes Ereignisses in ber Stadt; wie ein Lauffeuer ging es von Mund zu Mund; "Napoleon ist von Elba ent-floben!" ober wie es in ben untern Schichten bieß: "Der Bonapart' ift schapirt."

Der Einbruck war ein ungeheurer, Jebermann fühlte, baß biefer Schläg eine Schickalswendung werden könne und baß bes! Kongreß — wenn Napoleon fein altes Giud wieder fand — fünf Monate lang vergebens gestagt habe.

Die theateralische Vorstellung ber fürstlichen Dilletanten in der kaiserlichen Burg fand am Abende trothem katt, die Gesellschaft war zahlreich und glänzend, der Auswand und die Pracht ließen keine Veränderung erkennen, aber es sehlte jene Behaglichkeit, sene unbekummert frohe Laune, die man bisher nie vermiste; Wölkchen jagten flüchtig über die diplomatischen Stirnen, es bilbeten sich Gruppen im königlichen Parterre und süsterten leise mit einander.

"Sehen Sie nur bort ben Fürsten Metternich, fagte herr von Pozzo bi Borgo zum General Witt, er ist so ruhig, als ob Napoleon auf Elba fage und in ben bortigen Bergschachten herumspazierte".

"Der Fürst unterschätt beshalb bie Gefahr nicht," antwortete Witt; als er heute mit Talleprand zusammens traf, führten fie folgendes latonische Gespräch:

"Wiffen Sie, wohin Napoleon entflohen ist?" fragte Talleprand.

"Der Rapport melbet nichts bavon."

"Er mag nach Italien gefegelt fein, und gebentt vielleicht bie Schweiz zu erreichen."

"Ich fage Ihnen, er geht geraben Weges nach Baris."

"Das ift nicht möglich, rief Berr von Boggo, Fürst

Metternich täuscht sich, wenn Napoleon nur Ginen Fuß auf französischen Boben sest, so knupfen ihn bie Franzosen auf."

Der herzog von Dallberg, ber an ber Seite bes herru von humbolbt biefes Gespräch mit anhörte, laschelte und raunte biesem zu:

"Der herr von Pozzo mag vielleicht ein guter Diplomat sein, aber er ist ein herzlich schlechter Brophet. Napoleon wird binnen Kurzen in Paris sein."

"Dir ift's recht, antwortete humboldt, es geht vortrefflich, bas gibt Bewegung!"

"Wiffen Sie, daß heute Mittags noch ein englischer Courier ankam, ber am 2. Morgens Genua verließ?"

ie Ich weiß es, balb barauf tam auch nach ein öfterreichischer, beibe brachten jedoch nichts mit als die Bestätigung der Hisbspost."

In biesem Momente bemerkte man im Parterre eine Bewegung, bie vom Plate, ben Kaiser Alexander einnahm, ausging und sich laugsgm durch ben Saal fortspflangte.

Es war offenbar, ber Czar hatte bem neben ihm fitenben Könige von Preußen etwas zugelispelt, vielleicht absichtlich so laut, daß die rudwärts Siteuden es hören mußten und das taiferliche Wort pflanzte fich nun von Mund zu Mund durch ben Saal fort.

"Haben Sie gehört, was ber Kaifer Alexander vor einer Weile zum Könige von Preugen fagte?"

"Nun, mas benn ?"

"Er fagte, bas Ereignif werbe ein geringes fein, wenn man es als ein foldes behanble."

"Das laiferliche Wort ift geistreich, aber nicht wahr. Das Unterschäten ber Ereigniffe hat noch nie Nuben und saft immer Schaben gebracht, man foll Fliegen nicht mit Kanonen jagen, aber Napoleon ift teine Fliege.

"Im ganzen Kongreffe tommt biefe Flucht Riemanben erwunschter wie ben Vertretern ber Bourbonen in Stellien."

"Bie fo bies ?"

"Sie fagen, Bonaparte hatte ihnen nicht beffer bienen können, er könne sich nirgends hinwenben als nach Neapel und bies wurde ben Kongreß in die Nothwendigkeit verssehen, endlich Maßregeln zur Vertreibung Murats, bes Ufurpators, zu ergreifen."

"Bie bentt Herr von Talleprand von biefer Angelegenheit?"

"Als ich heute mit ihm zusammentraf, antwortete ber Herzog von Dallberg, lächelte er mir zu und sagte: "Napoleon hat sich in der Stunde getäuscht!" Und in Wirklichkeit liegt in diesen Worten der magische Schlüssel bes Ereignisses. Was Napoleon auch immer unternehmen mag, er sindet zu seinem Unglücke den Kongreß noch immer beisammen und darauf scheint er nicht gerechnet zu haben. Was hier in einer Stunde verabredet, ausgeglichen und beschlossen wird, dazu bedürfte es, ohne diese Einheit des Ortes, Wochen oder Monate; die nachbrückliche Kraft des Insammenseins ist unersetzbar. Der Kongreß war uneinig und aus dem Pumite auseinander zu gehen: hätte Napo-

Icon Letteres abgewartet. Erfteres wurde nicht zu Stanbe getommen fein; jest aber wird bie gemeinfame Gefabr Alle vereinigen. Talleprand hatte also gang recht, wenn er jagte: "Napoleon bat fich in ber Stunde getäuscht!" . . . Uebrigens ift ber Furft teineswegs ber Deinung Meranbers, bag Greigniß werbe ein geringes fein, wenn man es als ein folches behandle, er fchrieb fogleich an ben Ronig in Baris, er mochte ber Armee nicht vertrauen, nicht fehr auf Franfreich rechnen, basfelbe vertheibigen, ohne es zu zerreißen, und nicht an feinen Verbundeten zweifeln. Ich will nicht behaupten, daß eine Berfchwörung ber Anhans ger Rapoleons bestehe, von welcher bie biefige Polizei Renntniß haben will, allein Intriguen, beren Seele bie Ronigin von Solland ift, burften taum ju leugnen fein. Man erzählt fich offen und unverholen, bag Mabame Sortenfia im August in ben Babern von Baben mit ber Fran von Rrubener zusammentraf und biefe mpftische Schwärmerin ihr bie Rudtehr Napoleons prophezeite. Sie können fich baber porftellen, bag uns die Kreunbschaft Meranbers gu bem Pringen Gugen, Bortenfia's Bruber, nicht fehr angenehm ift; Alexanders Bertraulichkeit mit bem Prinzen mag fehr ebel fein, aber untlug ift fie jebenfalls. Die Bourbonen baben teinen gefährlicheren Gegner ale bie Borliebe Alexandere für die Familie Dapoleone, in welcher er faft zur Barteilichkeit gegen bie Bourbonen geht; es fieht inbeffen in biefer Sinficht teine gu weite Abirrung gu fürchten, bie Ginficht bes Grafen von Reffelrobe, fo wie ber blinde Bag bes herrn von Boggo bi Borgo find vortreffliche Dampfer und Alexander wird,

wenn auch mit Biberftreben, ber Vereinigung für bie Boutibonen erbalten bleiben.

Die armen fürftlichen Schauspieler, während sie sich bestrebten, ihre Rollen so gut als möglich zu spielen, gab es heute wenig aufmerksame und noch weniger empfängliche Zuschauer für sie.

So wie die Herren Pozzo di Borgo und Witt, so wie der Herzog von Dallberg und Herr von Humbolbt, so lispelten auch Andere mit einander und man sah, wie Manche, die eifzig mit einander sprachen, und ganz gewiß nicht auf die Romödie horchten, als sie Beisall klatschen hörten, aus pflichtschuldiger Ehrsucht mechanisch mit applaudirten, ohne zu wissen, wem der Beisall gelte.

Unter allen Anwesenben gab es aber bennoch einen Mann, ber volltommen ruhig, volltommen unbesfangen war, ber, man gestatte uns ben Ausbruck, mit Leib und Geele ber Komöbie angehörte.

Dieser Mann war ber Herzog von Wellington! Für ihn gab es in biesem Momente tein leeres &swennest Elba genannt, keine Napoleonische Flucht, keine Gefahr.

In ben Anblic bes Schanspiels versunken, hatte er in biesem Momente nur bie Kunst und die Schönheit vor ben Augen, ergöste sich an dem trefflichen Spiele und bachte vielleicht an die Grassini.

Wer fann es wiffen, woran große Manner in ge- wiffen Augenbliden benten?

Der Herzog von Wellington war ein Solbat ohne Hinterseite und ein Diplomat ohne Alanken.

Fürst Sarbenberg, ber im faiserlichen Schpuspiel jein Rachbar mar, versuchte oft, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, um seine Meinung über bas Creignis des Tasges zu erfahren.

Wellington wich eine Weile ber Zumuthung aus, als er jedoch ohne unhöflich zu sein, nicht mehr widersfrehen konnte, sagte er kurg: "Napoleon geht seiner Bestimmung entgegen!"

"Seiner Bestimmung? Diese kann aber boch nur sein Untergang sein?" meinte harbenberg.

"Wenn auch," erwieberte Wellington, große Manner find Meteore, fic muffen verbrennen, bamit fie leuchten."

Der preußische Minister war über biese Aeußerung aus bem Munde eines Engländers, und noch bazu aus Wellingtons Munde erstaunt, er mochte in diesem Momente nicht bebenken, daß Arthur von Wellesley früher Solbat war, bevor der Herzog von Wellington und damit Diplomat wurde.

Das Schauspiel ging zu Ende und mit ihm ber vers hängnigvolle Tag.

Am andern Morgen, es war am 8. März, hoffte bie gefolterte Welt bas Greigniß gedruckt zu lesen, und bie Strauß'sche Offizin, damals am "Beter-Plat" im "Auge Gottes" etablirt, war ordentlich umlagert, bis bie Ausgabe bes "Desterreichischen Beobachters" ersfolgte."

Endlich fand fie statt, aber ber "Beobachter" war ftumm wie ein Fisch; er, ber sich an Talleprands Marime hielt, Worte seien bem Menschen — folglich auch einer Beitung, folgerte ber Beobachter — gegeben, um feine Gesbanken zu verhehlen, er brachte heute nicht einmal Worte über bas wichtige Ereignif.

Am Woende biefes Tages reifien bie Fürsten Metternich und Talle prand, und ber Herzog von Wellington nach Presburg zum Könige von Sachsen, und am folgenden Vormittage verließ man die Kaiserin von Rusland die Residenz bes Kongresses.

An biesem Tage, es war Donnerstag am 9. Marz ein regnerischer trüber Tag, las man im "Desterreichtschen Beobachter" folgenbe Zeileu:

"Livorno, am 1. Marz. Nachrichten zusolge, welche "wir von der See erhalten, hat sich Napoleon in der Nacht "vom 26. auf den 27. v. M. mit einigen hundert Mann "Truppen auf der "l'Inconstante" und vier Feluken eins "geschisst. Die englischen und französischen Kreuzer haben "ihm sogleich nachgeseht, und man erwartet bald fernere "Nachrichten über diese abentenerliche Fahrt, deren Richsung noch unbekannt ist."

Das war die erfte offizielle Kundgebung über das Ereignis der Entweichung von Elba.

Die "abeuteuerliche Fahrt" im "Bevbachter" lieferte ben Beleg, wie unrichtig man bamals in gewiffen Kreis fen noch immer über Napoleon urtheilte, tropbem man bes reits zwanzig Jahre mit ihm zu thun hatte.

Bei Mannern wie Napoleon gibt es feine Abensteuer, ba ift jeder Schritt ein Ereignig.

Denjenigen, vor bem man heimlich zittert, öffentlich gering achten, ober fich ben Anschein geben, als ob man

es thue, bas mag vielleicht im Momente ber Eigenliebe tibeln, ber Nachgeschmad ift jeboch um so bitterer.

Die "abenteuerliche" Fahrt Napoleons nennt die Geschichte eine seiner Bunberthaten.

# Renntes Rapitel.

Der Verfasser bestrebt sich, seinen liebenswürdigen Leserinnen Freude zu machen.

Womit tann ein Autor seinen Leserinnen eine Freude machen?

Wenn er fein schlechtes Buch schließt! murbe ein Spagvogel antworten.

Wir bedauern auf biesen Vorschlag vor ber Hand noch verzichten zu muffen, wir sind zwar bem Ende sehr nahe, allein unser Gemälbe schließen, können wir doch noch nicht; ob gut oder schlecht, wir wollen es ordentlich zu Ende führen, wie es die Pflicht eines gewissenhaften Erzählers erheischt, der wie ein guter Restaurateur den Appetit seiner Gäste nicht nur reizen, sondern auch befries bigen muß.

Bom Schließen ift alfo vor ber Sand noch feine

Rebe, aber wir wollen unseren liebenswürdigen Leserinnen eine andere Freude machen, Sie follen — einer Berlobung beiwohnen!

Wo gibt es eine Romanleserin, die sich nicht herzelich freute, wenn die Personen, die im Verlause der Erzählung ihre Theilnahme gewannen, die ihr Interesse erzegten, endlich dem erwünsichten Ziele nahen, dem schüstenden Hafen, dem bie Wünsiche jedes Madichenherzens zusteuern, und wo über turz oder lang endlich Alle anslangen bis auf die Wenigen, welche zum warnenden Beisstele übrig bleiben.

Wo gibt es eine Leserin, die fich nicht herzlich freute, wenn am Ende des Romans verlobt und geheiratet wird?

Wo lebt ber barbarische Autor, ber es wagte, bie empfinbsamen herzen vier Banbe lang mitleiben zu lassen, ohne ihnen die Satisfaktion eines sogenannten "gluckslichen" Ausganges als Ersat zu bieten?

Oh, jener Wiener Tafchenbuch-Berleger, ber in seinen goldgeränderten Buchlein teine Erzählung aufnahm, bie nicht "gludlich" endete, war ein feiner Kopf, er hatte sein Bublitum studirt, er erkannte die Bedürfnisse bes schoneren, aber auch schwächeren Geschlechtes.

Darum folgen Sie uns alfo, reizende Leserin, wir haben Sie so viele Prachtseste bes Kongresses schauen lassen, begnügen Sie sich heute mit einer einfachen burgerlichen Familientafel.

Die Scene ift im hotel bes "Landwehrmannes" Rongres ju Bien. IV. 8b.

auf ber Lalmarube in berfelben Stribe, welche bie

Diefe Stnbe ift aber heute martialifch aufgenust,

In ber Mitte fieht ein Tifch mit zehn Gebeden, Tischlinnen und Servietten, weiß wie Schmanzugefieber, auf bem Tische ein machtiger Strauß von natürlichen Blumen, ein Beitrag bes herrn Balthasar Kern, welchen er, seiner Augabe nach, vom Fürsten Liechtenstein, mahrescheinlich aber von bessen Gärtner, für ben Unterricht eines Bogels erhalten hat.

An der oberen Wand hängt ein Bild, ein gräuliches Patwert, darstellend einen Landwehrmann in ganzer Figur, dies sollte herr Johann Sinzinger sein; keine Ahnung einer Achnlichkeit!

Frau Rost hielt es aber bennoch hoch in Ehren und betränzte es hei jeber festlichen Gelegenheit, was auch beute ber Fall war.

Neben bem Bilbe hing ber graue Lauhmehreod und ber gewiffe Gut, Die schouen Ueberrefte bes Singinger's ichen Gelbenthums.

Napolean batirte seinen Rod und Hut von Aufterlit, herr Sinzinger von Ebelsberg.

Wenn die Stabsrosl biese Reliquien qua ber Tiefe ber Schieblade herausgrub, murbe ihr "herz" meich, eine "Melancholie" trübte bas Bollmondsgesicht ber Wirthin und Bilder ber Vergangenheit zogen an ihrem Stabsgeiste vorüber und verlebenbigten die Tage ber Gefahr und bes helbenthums.

Was aber hatte ber feierliche Aufput biefer Stube

zu bebaufen? Diese festliche Bafel in bem Ertragemache ber-Singlugerischen Wohnung.

Boren wir:

Die Landwehrleute, mit den beutsch-döhmischen Zwillingen ausgesöhnt, ließen es sich nicht uehmen, die jungen Leute sammt Frau Agnes und deren Tochter zu sich zu laden, und echt landwehrmannisch zu bewirthen

Alte Freundschaft rostet eben so wenig wie alte Liebe.

Bei dieser Gelegenheit, fo wurde ferner heimilich besichloffen, solle Josef, um die hand Paulinens "offiziell" werben und etwaige Bebenten ber Mutter im Sitteme weggeräumt werben.

War die mutterliche Zustimmung erlangt, so solle auch augenblicklich die Bertobung vor sich gehen und zwar deshalb in diesem Zimmer, weil der junge Freier hier seine erste Unterkunfe fand.

Gine Art Pietat, auf welthe bie Stabsrost fehr große Stude htelt.

Daß hern Balthafar Kern mit im Komplotte war, beweist der Blumenstrauß auf dem Tische. Der angebliche Täusling des Marschafts Loudon war glücklich, wenn er den Geschwistern eine Freude machen konnte, er hielt zu ihnen wie ein naher Verwandter, wie ein echter Freund.

Er machte bem schönen Mabchen noch immer ben hof, aber nicht stürmisch, wie ein junger Liebhaber, sondern mobeft und gelaffen, wie ein bejahrter Mann der der Schönsheit huldigt, ohne nach ihrem Besite zu streben.

Un bem Tage, wo bas fleine Familienfest gefeiert werben follte, ging es im Landwehrmann beunter und

brüber; in ber Ruche bampfte und brobelte es und aromastische Obeurs burchräucherten bas ganze Haus, als ob es eine Kontumaz-Anstalt ware.

Frau Rost hatte für heute bas Ruchen- und Schententommando nachbarlichen Rraften anvertraut, um fich in großen Staat zu werfen.

Herr Kern war herausgeput wie immer, wenn er zum Fürsten Metternich ober Schwarzenberg zu Tische ging; Herr Sinzinger ließ heute wie an großen Festragen seine Kanonenstiefel bis zur höchsten Kante hinauf wichsen, zog seinen kameelgrauen Feiertagsrock mit ben mächtigen Stahlsknöpfen an, seine Phantaste-Weste und sein himmelblaues Halbtuch.

Am großartigsten anzuschauen war aber die Landwehre wirthin.

herrgott, hieß es in ber Nachbarschaft, haft Du heute schon die Stabsrosl gesehen?

Gine Nachbarin die Sande über bem Ropfe zusammenfclagend: "O je, ift die Staberoel heut' aufgebonnert!"

"Um End' zieht fie wieber ins Felb!"

"Na ja, ber Bonapart' ift ben Anderen ausgekommen, vielleicht brauchen's wieder eine Landwehr!"

"Die Stabsrost schaut auch schon ganz parabemäßig aus. Die ziegelrothen Banber!"

"Das ginnoberrothe Rleib!"

"Die Rropfperlen!"

"Die zimmermannsmäßigen Ohrringe!"

"Die breite Binde!"

D "Jegerl", bie ift schon!

In biesem spottischen Tone ging es fort, aber bie Landwehristin achtete bes Neibes und ber Boswilligkeit nicht, sie blieb unerschütterlich wie ber Elephant, wenn eine Maus zu seinen Küßen trabbelt.

Der festliche Tisch enthielt, wie wir bereits erwähnsten, zehn Gebede.

Die zehn glücklichen Theilnehmer bes Mahls waren: Frau Agnes Bergmann, Pauline, die Zwillinge, bas Landwehrpaar, Herr Kern, ein Herr Rubolf, mit Paulinens Mutter verwandt und endlich bas Chepaar Stockin-

ger, innig befreundet mit ben Landwehrleuten, welche Freundschaft fich noch aus ber Franzosenzeit batirte

herr Stodinger war nämlich Wachtmeister beim Fuhrwesen, gehörte zur Batterie-Bespannung, man vergebe uns biese militärische Bezeichnung, ber bei ber Wiener Landwehr eingetheilten Geschüße.

Hier lernte er bas Sinzingersche Chepaar tennen und die Feinde der Stabsrosl muntelten sich Berschiedenes ins Ohr, von wachtmeisterischen Juklinationen, woran aber wenig Wahres sein mochte.

Eines jedoch läßt fich nicht leugnen, nämlich bie Borliebe biefer Dame für Männer so lange fie zu Pferbe sagen; ob biefe Borliebe noch fortbauerte, wenn fie schon abgeseffen waren, wagen wir nicht zu behaupten.

Frau Rost rief in ihren bunneren Jahren - feitbem: wurde fie ein bischen zu wohlbeleibt - fehr oft:

"Ein prächtiger Mensch, er reitet wie ber Teufel!" niemals aber hörte man sie sagen: "Er marschirt wie ber Teufel!" ABie sich die Sache mit dem straumen Wachtmeister auch verhalten mag, das Band der Freundschaft zog sich von dem Schlachtselbern die nach Mieu, wo derr Sinzinger eine Gastwirthschaft und der Wachtmeister ein Fiazlengeschäft etablirte.

Herr Stodinger hauste im sogenammen "Fiakerbänfel": am Echamenfeld, heiratere ein mageres Bürgertind, wit einem setten Gelbsack und kutschiere luftig und wohlgemuth bunche Leben.

Die Gelabenen fanden sich puntition ein, die Landwehrleute machten die Hanneurs so nabel als fin es permochten.

Dia ehemaligen Millitan präsentiptem fick ber Offiziens Biswo mis solhalischem Auftande, wobei Frau Rosl einen respektablen Knir machte und mit patriatischem Selbstgefühle die Worte sprach: "Habe auch die Chre ges habt, dabei gewesen zu sein!"

Man sette fich zu Tische, obenan Frau Agnes, ihr zur Rachten Jasef, zur Linken Pauline, an beren Sette Josefine und herr Rubolf.

Der ahemaliga Wachtmeister hatte die Landwehrwirthin gur Rachbarin und Herr Ginzinger die Gattin des Freundes

Dieser, subrte mabrend des Mables das Abert und unterhielt die Gesellschaft; dazu gehörte aber kein, besonderer Ausward von Humor, denn der Frohmuth lacht leicht und war gerne tanzt, dem ist leicht aufzuspielen.

Die Ammesenden waren alle, so herzensvergnügt, baß. sie sich auch ohne Herrn Stodinger amufirt hatten.

"Die Ruche ber Stabsrost, ber Ktller bes Landwehristen fanben verbiente Anerkennung, je weiter bas Mahl fortschritt, besto munterer wurde man, und balb begann man in echt wienerischer Weise "Gesundheiten" zu trinken."

Das erfte "Lebe hoch" galt ber Frau Bergmann, bas zweite bem Landwehrpaare; barauf ergriff herr Sinzinger bas volke Glas und sprach mit landwehrmannlicher Würbe: Wer meiner Meinung ist, ergreise bas Gewehr. Ich bringe ein Lebehoch aus, ber Liebe, es lebe, mas sich liebt!

Josef wurde verlegen, Pauline erröthete.

Miles fah Frau Bergmann an.

Die Stabsrosl übernahm bas Amt bes Dollmetfche.

"Gnabige Frau, begann ste, ich bin, bevor ich gegen ben Bonaparte ausmarschirte, auch jung gewesen, ich habe meinten Hanns gesieht und bin mit ihm gludlich geworden. Alle Frauenzimmer können jedoch nicht vor dem Feind bienen wie ich, aber sie können heitaten, wenn sie Jemanden sinden, der es mit ihnen aufrichtig meint, und bas glaube ich ist bei herrn Josef und Kräulein Nauline der Fall."

Die Witwe fte Ilte fich überrascht, benn welchem Mutterange entginge eine so wichtige Umgestaltung in bem Bergen ber Tochter?

Sie sprach von Kinberjahren, Jugend, und wies auf bie Jutinft hin, aber die Verschworenen das Palastes fturmsten muthig heran und die Mutter gab nach, sie war ja gar nicht gewillt, ernftlich zu widerstehen. Sie billigte die gegenseitige Wahl und sette eine breijährige Frist sest, binnen welcher der junge Mensch sich in Wien eine Eris

ftenz grunden folle, wozu fie ihm ihre mutterliche Beihilfe versprach."

"Allgemeiner Zuruf folgte biefer Zustimmung, ein Zuruf, ber sogar Herrn Balthafar enthussamirte, so bag er sich erhob und sprach:"

Ich weiß biesen schönen Augenblick nicht feierlicher zu begehen, als indem ich die Thure öffne, welche meine Stude von diesem Jimmer trennt und der hochverehrten Gesellschaft den Genuß einer Produktion verschaffe, wie er ihr gewiß noch nie zu Theil wurde. Meine sammtlichen Schüler sollen eine Probe ihres Wissens abegen, so wahr ich Balthasar Kern heiße und der Einzige in Wien bin der es versteht, Vögel kunftgerecht einzuschulen.

Nach biefen Worten eilte er zur Thute und sperrte fie auf.

Dann nahm er aus ber Ede eine Drehorgel und begann zu leiern.

Raum hörten die Vögel das ihnen vielbekannte und vielleicht auch vielbeliebte — wer kennt den Geschmack eines Kanarienvogels — "Nur langsam voran", so besgann der Eine zu zwitschern, der Andere folgte, der Dritte blieb nicht zurud, das Gezwitscher ging in Pfeisen über und bald wiederhallte die Stude von einem schrillenden Lärm, von einem Tonchaos, aus welchem kein menschlich Ohr — das des Herrn Balthasar Kern etwa ausgenommen — irgend eine Melodie, oder mindenstens eine Ahsnung davon heraussinden konnte.

Der Padagog leierte fort und horchte mit geschloffenem Auge bem Gesange seiner Bogel, er tannte jeben einzelnen an seiner Stimme und lauschte mit Entzücken, die Züge seines Antlites waren verklart, alle seine Sinne hatten sich in seinem Ohre concentrirt, damit ihm ja kein Ton entgehe.

Herr Stodinger mischte endlich seinen Beisall in den heillosen Larm, die Aubern klatschten ebenfalls und riefen lachend: "Bravo!" dies wedte den Pädagogen aus seis nem Delirium und die Singproduktion war zu Ende.

Hun begann bie Sprachprufung.

Um von keinem ber Sanger gestört zu werben, verbedte herr Kern ihre Kafige mit Tuchern und nahte sich bem Staar; bieser sah ben Meister verwundert an und fachelte mit bem Schweise.

"Aun zu Dir, mein Sohn," begann ber Pabagog, "sei hübsch artig und folgsam. Sprich, mein Sohn: "Bisvat Alexanber!" nun sprich, visvat, sprich: Bisvat, visvat, visvat!"

Der Staar ftieß einige Tone hervor, bei welchen nur ber Pabagog in Betfall ausbrach.

"Bravo," rief er, "bravo, mein Sohn, ichon gesprochen, Hug gesprochen."

Bur Gefellschaft: "haben Sie fein "Bivat" ge-

"Ja, ja!" riefen Alle lachend aus:

"Doch jest ifts genug," fagte herr Stodinger, "man nuß bie Bogel nicht zu fehr ftrapaziren."

Rern, mit bem glänzenben Erfolge zufrieden, schloß bie Thure und nahm seinen Plat ein.

Die Tafel befand fich im besten Gange als ein herr

und eine Dame eintraten, welche ben Anwesenben unbe-

31 Bofnet galt bem jungen Flotenfpieler.

Der herr begann:

"Bir bitten bie werthe Sefellichaft, es nicht ungutig zu nehmen, wenn wir Sie auf einige Minuten ftoren. Bir wunschen blos herrn Josef Feilhaff tennen zu lernen."

Josef erhob und verneigt fich.

"Sie find alfo ber junge Mann, ber herrn Raily einen Bidef übergab, ben Sie im Gafifhofe ju Hollabrunn fanben ?"

"Ja, mein herr."

"Go erfahren Sie benn, ich heiße Achelle Monts feron:"

Josef und Josefine saben nun Denjenigent vor fich, ber eigentlich bie Veranlaffung war, baß fie zum Kongreß zogen.

"Ach, mein herr," antwortete Josef, "ich habe an jenen Brief einige hoffnungen geknüpft, die fich aber nicht realisirten. Ich wußte Sie nicht zu findelt und ilbergab ben Brief herrn Raily."

"Ich weiß es bereits, herr Raily hat einen niebertrachtigen Gebrauch von bem Briefe' gemacht. Ste wurben mir großen Rummer erspart haben; wenn Sie ihm weniger vertraut hatten."

"Adh, wie konnte ich wiffen."

"Die Gefahr ift befiegt und ich fomme Sie blos ju

bitten, von nun un biefes Briefes nicht mehr zu ermahnen, benn er ift vernichtet."

"Ach, mein Berr, Sie gurnen mir boch nicht?"

"Warum follte ich Ihnen garnen? Ste tannten bie Wichtigkeit bes Briefes nicht, und daß Sie im Unglade sich an Raily wandten, ift ein Beweis bes Bertrauens, welches Sie in einen Unbekannten sesten; wir troffen und zu spat; als ich Ihrer ersten Probuttion in der Pratershütte beiwohnte ..."

"Bitte um Vergebung," unterbrach bie Stabsroof verlett ben Sprecher, "jene Praterhutte ift mein Gafthaus!"

Montferon lächelte und verbefferte fich:

"Als ich Sie in jenem Gasthause zum ersten Male hörte, ahnte ich freilich nicht, daß es unser beiberseitiges Interesse erheische, uns kennen zu lernen, das Glück hat mir indessen wohl gewollt; es ist daher dillig, daß auch Sie keine Einbuße leiden. Sie und Ihre Schwester besitzen must-kalisches Talent, Wien ist der Ort, wo Sie dies ansbilben können und ich biete Ihnen die Mittel dazu. Nehmen Sie von zwei überglücklichen Menschen biese Summe, beren Rente Ihnen und Ihrer Schwester eine sorgloso Zuskunft bereiten wird."

"herr von Montferon !" riefen bie Geschwifter in freudiger Befturzung.

"Beigern Sie fich nicht," nahm nun Theobora, bie Begleiterin Achille's, bas Wort, "wir muffen uns bem hims mel fur bie Gnabe, bie er uns bewies, bankbar bezeigen, und bies thun wir am besten, wenn wir Ihnen eine ange-

nehme Zukunft bereiten. Sie haben, als arme unbekannte Spielleute im Kampfe mit ben Mühen bes Lebeus die Bahn ber Tugend nicht verlassen, Sie werden es um so weniger thun, wenn die Ruhe und Zufriedenheit eines häuslichen Lebens Sie umgeben wird. Bewahren Sie uns ein freundsliches Andenken und benken Sie oft an Diejenigen, die mit Vergnügen zu Ihrem Glücke beitragen. Leben Sie wohl!"

"Leben Sie wohl!" rief auch ber Marquis und versließ mit Theodora die Stube.

Die Zurudgebliebenen waren erstaunt; als fie von ihrer Verwunderung zurud tamen, brach ber Jubel los.

Josefine schwamm in Thranen.

Josef hielt die Mutter der Geliebten in den Armen. herr Singinger rief: "Biktoria, jest kanns lossgeb'n!"

Fran Rosl aber reichte bem ehemaligen Wachtmeisfter bie hand und rief:

"Rriegstamerab, unfere Rinber haben Glud!"

Dann nahm fle ihr Glas und brachte ben Toaft aus:

"Nieber mit bem Bonapart, bie beutschbohmischen Zwillinge follen leben!"

## Zehntes Rapitel.

#### Von Elba bis Paris.

Die ganze Gefchichte Napoleons, felbst feine Große thaten in Italien treten in ben hintergrund vor seinem Bunberzug von Elba nach Paris.

Am 26. Ottober gab bie Fürstin Pauline Borgs hefa, welche ben taiferlichen Bruber in sein Eril begleitet hatte, einen Ball, bem Napoleon beiwohnte.

Die ganze vornehme Welt von Elb a war anwesenb, Napoleon unterhielt sich namentlich mit ben anwesenben Fremben, worunter englische Reisenbe.

Erft spät in ber Nacht verließ er von Bertranb und Drouet begleitet, bas Fest und ertheilte Ihnen bie Befehle zur Abreise und zur Ginschiffung seiner Garbe für ben nächsten Morgen.

Napoleon bestieg bie Schaluppe l'Inconstant (ber Unbestänbige) ihm folgten ber Jubel ber Insuslaner, die Thranen ber Schwester und ber Donner ber Kanonen.

Es war festgesett, bag französische und englische Kreuzer ben hoben Erilirten in Elba beobachten sollen, Frankreich vernachläffigte zu thun, wozu es fich anheischig gemacht hatte und ber englische Befehlshaber befand sich im Dienst ber Minne bei einem Feste zu Florenz, wahrend

seine Fregatte auf ber Ahebe von Livorno vor Anker lag, bas Meer war bemnach frei und bie Flotille trug ben neuen Cafar und sein Glad.

Napoleon, von ben Generalen umgeben, musterte bie eingeschifften Eruppen, und um ihnen jene Zuversicht, jene hoffnungefreubigkeit einzustogen, die er felbst besaß, rief er ihnen gu:

"Soldaten, wir geben nach Frankreich, wir geben nach Baris!"

"Nach Frankreich, nach Frankreich!" riefen vier huns bert Grenadiere.

"Es lebe Frankreich, es lebe ber Raifer!" erscholl es wie aus Ginem Munbe.

In der Nacht versammelte der Kalser die Besehlshaber in seiner Kajute und dictirte ihnen sene instamirenben Proklamationen "an die Armee" und "an das Volt" welche voraus sliegen und auf seine Ankunft vorbereiten sollten.

Da man keine Presse zur Berfügung hatte, so wurben alle Solbaten, die des Schreibens kundig waren zum Kopiren bieser Prostamationen verwendet, tausende von Abschriften lagen bereit, um bei ber Ausschiffung an das Bolk vertheilt zu werben.

Anfangs herrschte Windstille, die Flotille segelte sehr langkam, die Marine »Offiziere riethen umzukehren und in Porto » Ferrajo gunstigeren Wind abzuwarten, Napoleon weigerte sich bessen, und ließ zur Erleichterung ber Fahrzeuge, das Gepäck seiner kleinen Armee über Bord werfen.

Man befand fich eben in ber Sobe von Liverno, als eine frangofische Ariegsbrigg auf die Flotille miggette.

Go mas ber Zaphyr wn Rapitain Aubrieux befehligt.

Gingen Fluchtigen, ber bie Palt gum Feind und gum Aufseher bat, ift jebe Begegnung gefährlich.

Die Grenabiere beschmaren ben Raifer, bas fran-

Napoleon, verweigerte dies und befindt ben Solbaten fich im Unterraume ber Schiffe zu verbergen.

Alls die Kriegsbrigg fich auf Stimmweite näherte, wechfelten die Befahlshaber vermittelst der Sprachröhre einige Worte.

Ramitan Andrieux, erkundigte fic anglos nach ben Befinden bes Raifers.

Rapoleon trat felbft au bas Sprachrohr unb antwortete:

"Der Raifer befindet fich vollkommen wohl!"

Die beiben Schiffe maren balb wieder auseinander.

Später versette ein anberes Schiff von 74 Kanonen bie Grenabiere abermals in Aufregung, affein bieses kummerte fich um bie fieben kleinen Kausmannssegeln nicht und ftauente seines Weges.

Nun persammelte Rapoleon, abermals die Generale um sich und sogie:

"Jest, fpracht felbst zu den Gefährten Eures Ruhmes, Bertrand nehmen Sie die Feder und schreiben: Sie felbft Ihren Aufruf an die Waffenbrüder." Der Marichall entfculbigte fic, teine Ansbrude gut finden, bie auf ber Sobe bes Ereignifes ftunben.

Boblan, fchreiben Sie, antwortete Rapoleon, ich will für Euch alle fprechen.

Und nun diffirte er die mertwürdige Proflamation ber Garbe an die Armee:

"Solbaten, die Trommeln wirbeln ben Generalsmarsch, und wir marschiren: eilt zu ben Waffen, schaart Euch um Euren Kaiser und Eure Abler."

"Und wenn bann Leute bie jest fo anmassend sind und überall flichen, wo fie unsere Waffen blisen sahen so breift find uns zu erwarten, welche schöne Gelegenheit, unfer Blut zu vergießen und die Homne des Sieges zu singen!"

"Solbaten ber fiebenten, achten und ber neunzehnten Militar-Divifion, Garnifonen von Antibes, von Touslon, von Marfaille, Offiziere außer Dienst, Beteranen unferer Armeen, Ihr feib zu ber Ehre berufen, bas erfte Beis fpiel zu geben."

"Kommt und helft uns den Thron erobern — das Palladium unserer Rechte, damit die Nachwelt dereinst sagen könne: "Die Fremblinge hätten Frankeich mit Hise von Berräthern ein schmähliches Joch auferlegt, die Tapfern sind aufgestanden, und die Feinde des Volles, der Armee sind verschwunden und in das Nichts zurucke gesunten!"

Diese feurige Ansprache wurde ebenfalls gablreich

abgeschrieben, und jeber Solbat exhielt mehrere Gremplare um fie auf bem Mariche an die Regimenter gu vertheilen.

Mis man ber Ruften Frankeichs ansichtig wurde, erfcholl ein immenser Jubel auf allen Schiffen.

Es lebe Frankreich! Hoch die Franzosen!" rief Miles und die Soldaten schwentten ihre Mühren in der Luft.

Der Raifer fant mitten unter ihrn Frohlodenben und fagte:

Last uns wieder bie breifarbige Rolarbe auffteden, bamit bas Baterland uns erkenne!"

Die Solbaten riffen die Kafarden der Jusel Elba herab und suchten sene Roberden hervor, die seber als Reliquie der Schlachten aufbewahrt hatte.

Am Morg en bes 1. Marz trug ein leichter Wests wind die Flotille in ben Golf Juan.

An berseiben Stelle war Napoleon gelandet, als er aus Egypten heimkehrte, von biesem Plate aus ging er zweimal zum Thron.

Man warf Anter, die Grenadiere trugen den Raifer auf ihren Armen an's Land um fünf Uhr Morgens betrat er ben Boben Frankreichs.

Sein erftes Bivouac befand fich in einem Olivens baine.

Gluciche Bedeutung! rief er aus, auf biefe Syms bole bes Friebens beutenb.

Er taufchte fich. .

Die gandung lodte Bewohner ber umliegenben

Gegenb herbei, die Bauern hielten fich in angsticher Ferne, fie leisteten ber Aufforderung der Soldaten, fich mit ihnen zu verbinden, tein Gehör, nur Giner, ein ehemaliger Soldat, bat den Raifer, ihn in fein Bataillon aufzunehmen.

"Es ift ber Erste sagte Napoleon, fie werben ihm Alle folgen, ihr Herz ift mein!"

Giner seiner Offiziere an ber Spite von 25 Mann, marschirte vor bas in ber Rabe liegenben Antibes, um Garnison und Volt für ben Kaiser zu gewinnen, allein ber Comanbant General Corfin ließ hinter bem tollfühn in bie Stadt eingezogenen Häuslein bie Thore schließen und erklätte sie für Gefangene.

Napoleons Unternehmen zu Lande hatte bemnach mit einem Unfalle begonnen, die Zeit brangte und er überlegte nicht lange.

Die Solbaten wollten ihre gefangenen Kameraben mit Gewalt befreien, ber Kaiser beruhigte ihre Ungebuld, sandte einen Parlamentär an Corsin, dieser richtete jedoch nichts aus, er mußte abziehen und nahm seinen Weg das linke Rhon = Ufer hinan.

Die Polen seiner Garbe ba fie teine Pferbe hatten, mußten Sattel und Zeug mit tragen, auf bem Marsche taufte ber Kaiser Pferbe, um seine Reiterei auszuruften.

Das Häustein zog burch Cammes, Graffa u. s. w. langte am 5. in Gap an.

hier ließ er bie Prollamation in Druck legen bisher hatte er überall mehr Neugierbe als Begeisterung gefunden.

Vor Sisteron traf General Cambronne, ber mit 40 Mann die Avantgarbe bilbete, auf ein Bataillon, welsches von Grenoble gekommen war, um dem Raiser den Weg zu verlegen.

Cambronne wollte parlamentiren, man gab ihm Tein Gehor.

Run erschien Napoleon an der Spite seines Saufleins, die königlichen Truppen zogen sich auf ein 6000 Mann frartes Detachement zurud, und stellten sich, vor Bizille auf, am Eingange einer von Bergen und einem See gebildeten Schlucht.

Napoleon übernachtete in la Mure.

Der Schlaf floh ihn, benn die Entscheibung seines Geschicks war nahe. Gin Zusammenstoß mit der königlichen Armee und wer weiß, wohin das Zünglein der Wage sich neigte. Ein Rückzug von Bizille war ein Rückzug vom Throne, der Eroberer sank dann zum Hauptmann einer Räuberbande herab, die sich in die Alpen slüchten mußte, um der Justiz zu entgehen. Siegte er hier, dann ging es auf Grenoble los, wo Vertraute darunter sein Wundarzt Emery für ihn bereits gewirkt hatten, um ihm die Thore zu öffnen.

Am anderen Tage ruckte der Kaiser mit seiner Garbe wor, man traf auf das ernähnte Bataillon, welches ihm den Weg verlegte.

Gin abgesandter Palamentar wurde zurudgewiesen, nun ließ Napoleon seine Kolonne halten, er fühlte, daß ber wichtigste Moment gekommen war. Die Scene war eine erhabene, bort die königlichene Truppen, hier das Häustein ber Kaiferlichen

Auf bem Felbe zerfirent an bem Strafenranbe ftes ben Lanbleute, welche ben Erfolg neugierig abwarten.

Sie und ba ertont aus bem Bolte ber Auf: "Es- lebe ber Raifer!"

Napoleon ganz allein ritt auf die Truppen zu.

Als er ungefähr hundert Schritte von bem quer über bie Straße laufenden lebendigen Walle entfernt war, machte er halt und flieg vom Pferbe.

Er trug das Costume, welches ihn in Aller Erinnerung eingrub, und ohne welches man sich ihn ebenso wenig benten kann, wie einen Blis ohne Gewölf.

Der weltbefannte But, die hoben bespornten Stiefel, bie grune Garbejager-Uniform und barüber flatternd ber staubfarbige Marengorod.

Die Arme über die Bruft gekreuzt, ben Kopf majesftätisch emporgerichtet, gemessenn Schrittes, wie Jemand ber bem Tobe entgegengeht, so schritter ben Abhang ber Straße hinab, wo bas Bataillon stand.

Der Führer bes Bataillons tommanbirte: "Feuer!". Die Solbaten legten an.

Napoleon, ohne anzuhalten, ober seine Schritte zu vergrößern, ohne irgend eine Semuthsbewegung zu verrathen, näherte sich ben Bajonetten bis auf die Entfernung von zehn Schritten, entblößte seine Brust und seinen Oberleib preisbiethenb, sagte er mit bem großen verführerischen Zausber, ber seiner Stimme zu Gebote stand:

"Solbaten bes fünften Linienregiments,

wenn Einer unter Ench ift, ber feinen Baifeg töbten will, fo thue er ca! Siar bin ich!"

Tobenftille!

Sinige Semehre senten fich, -- bann mehre- endlich alle. Einige Offiziere ziehen fich zurück -- andere trocke nen fich bie Augen.

Jest jubelt af auf: "Es lebe ber Raifar!"

Und von vien berab höpt man: "Ge lebe bas fünfte Linkenvegiment!"

Bolt, Solbaten, Gemeine, Offiziere liegen fich in ben-Armen.

Napoleon hat gefiegt, ohne Baffen!

Die beiben neu vereinigten Eruppen zogen gegen Grenoble.

hier hatte ber faiserliche Sendling Emery mit einem jungen Manne, Dumoulin genannt, die Begeisterung für Napoleon angesacht.

Dumoulin hatte ben Kaifer schon auf Glba bes fucht, er hing an ihm mit einer schwärmerischen Singebung und ftellte ihm feinen Arm und sein Bermögen zur Berfüsgung.

Am 24. Februar 1848 — also brei und breißig Jahre später — war es berselbe Dumoulin, ber im Greissenalter an ber Spige bes Bolles auf die Tribung queilte um durch die Breiche ber Republik das Raiserreich zum zweiten Male einzusühren.

Marschall Soult, königlicher Ariegsminister hatte bei Chambern und Grenoble Corps zusammengezogen, allein Napoleon scheute sie nicht, benn er kannte ben Geift ber

und eine Dame eintraten, welche ben Anwesenben unbe-

Befnet galt bem jungen Flotenfpieler.

Der herr begann:

"Bir bitten bie werthe Sefellschaft, es nicht ungutig zu nehmen, wenn wir Sie auf einige Minuten fioren. Bir wunschen blos herrn Josef Feilhatt tennen zu lernen."

Josef erhob und verneigt fich.

"Sie find alfo ber junge Mann, ber Geren Raily einen Bitef übergab, ben Sie im Gafifofe ju Sollabrunn funben ?"

"Ja, mein herr."

"Go erfahren Sie benn, ich heiße Achelle Monts feron."

Josef und Josefine faben nun Denjenigen vor fich, ber eigentlich bie Veranlaffung war, baß sie zum Konsgreß zogen.

"Ach, mein herr," antwortete Josef, "ich habe an jenen Brief einige hoffnungen gelnüpft, die fich aber nicht realisirten. Ich wußte Sie nicht zu findelt und ilbergab ben Brief herrn Raily."

"Ich weiß es bereits, herr Raily hat einen niebertrachtigen Gebrauch von bem Briefe' gemacht. Ste wurben mir großen Runmer erspart' haben, wenn Gie ihm weniger vertraut batten."

"Ach, wie konnte ich wiffen."

"Die Gefahr ift befliegt und ich' tomme Sit Blos ju

1

bitten, von nun an biefes Briefes nicht mehr zu erwähsen, benn er ift vernichtet."

"Ach, mein Berr, Sie gurnen mir boch nicht?"

"Barum follte ich Ihnen gurnen? Ste tannten bie Bichtigkeit bes Briefes nicht, und baß Gie im Unglude sich an Rally wandten, ift ein Beweis bes Bertrauens, welches Sie in einen Unbekannten setten; wir treffen uns zu spat; als ich Ihrer ersten Probuttion in ber Pratersbutte beiwohnte ..."

"Bitte um Vergebung," unterbrach bie Stabsrodl verlete ben Sprecher, "jene Praterhutte ift mein Gafthaus!"

Montferon lächelte und verbefferte fich:

"Als ich Sie in jenem Gasthause zum ersten Male hörte, ahnte ich freilich nicht, daß es unser beiberseitiges Interesse erheische, uns kennen zu lernen, das Glück hat mir indessen wohl gewollt; es ist daher billig, daß auch Sie keine Einbuße leiden. Sie und Ihre Schwester besihen mustelisches Balent, Wien ist der Ort, wo Sie dies ansbilben können und ich biete Ihnen die Mittel dazu. Nehmen Sie von zwei überglücklichen Menschen diese Summe; beren Rente Ihnen und Ihrer Schwester eine sorglose Zustunft bereiten wird."

"herr von Montferon !" riefen bie Geschwifter in freudiger Befturzung.

"Beigern Sie fich nicht," nahm nun Theobora, bie Begleiterin Achille's, bas Wort, "wir muffen uns bem Simmel fur bie Gnabe, bie er uns bewies, bantbar bezeigen,
und bies thun wir am beften, wenn wir Ihnen eine ange-

nehme Zukunft bereiten. Sie haben als arme unbekannte Spielleute im Kampfe mit den Mühen des Lebeus die Bahn der Tugend nicht verlassen, Sie werden es um so weniger thun, wenn die Ruhe und Zufriedenheit eines häuslichen Lebens Sie umgeben wird. Bewahren Sie uns ein freundliches Andenken und benken Sie oft an Diejenigen, die mit Vergnügen zu Ihrem Glücke beitragen. Leben Sie wohl!"

"Leben Sie wohl!" rief auch ber Marquis und versließ mit Theodora die Stube.

Die Burndgebliebenen waren erstaunt; als fie von ihrer Bermunberung gurud tamen, brach ber Jubel los.

Josefine schwamm in Thranen.

Josef hielt die Mutter ber Geliebten in den Armen. Herr Sinzinger rief: "Viltoria, jest tanns lossgeb'n!"

Frau Rosl aber reichte bem ehemaligen Wachtmetfter die Sand und rief:

"Kriegstamerab, unsere Rinber haben Glud!" Dann nahm fie ihr Glas und brachte ben Toaft

aus:

"Rieber mit bem Bonapart, bie beutichbohmifchen Zwillinge follen leben!" über die Rhone verwehrt sei und daß Nop eben Auftaften treffe gegen die obere Rhone vorzurüden, er beschioß baher den Fluß bei Miribel zu überschreiten, Macdonald anzugreisen und dem Warschall Ney zuvorzusommen — als er jedoch die günstige Stimmung ersuhr, die für ihn in Lyon berrschte, gab er diesen Plan auf, und erschien im Angesichte des Rhonequais.

Raum gewahrten bie noch treu gebliebenen Bataillone bie ersten Solbaten Napoleons, so schwand ber lette Rest von Gehorsam, ihre Reihen öffneten sich bem Bolle und von bem Strome mit fortgeriffen, verließen sie ihren General, wagten sich auf die Barritaben, um selbst ben Laiserlichen ben Weg zu bahnen.

Bergebens rief ber bestürzte Macbonalb sie zur Ehre zurud, zwei truntene polnische hufaren flogen über bie Barritaben und warfen fich mit hoch geschwungenen Cabeln auf ben Marfchall, nur ber Schnelligkeit seines Pferbes verbantte er sein Leben.

Der Graf von Artois und ber herzog von Orleans entiflohen auf ber Strafe nach Paris.

Epon war Raiferlich und ber Frendentaumel, baselbst war wo möglich noch größer wie in Grenoble. So wie dort zog Napoleon auch hier erst mit andrechender Nacht in der Stadt ein, ließ sich nur von Bürgern bewachen, wies dabei jedoch die Offiziere der Nationalgarde zu Pferde zurück, indem er bemerkte: "Nein, ich will keine Soldaten um mich, die ihren Fürsten, den Grafen von Artois, verslassen haben, welcher sich ihrer Ehre anvertraute.

Bon Lyon aus erließ er jene neun Defrete, welche bas

seine Fregatte auf ber Rhebe von Livorno vor Anter lag, bas Meer war bemnach frei und die Flotille trug ben neuen Cafar und sein Glück.

Napoleon, von ben Generalen umgeben, mufterte bie eingeschifften Eruppen, und um ihnen jene Zuversicht, jene Hoffnungefreudigkeit einzustößen, die er selbst besaß, rief er ihnen zu:

"Solbaten, wir gehen nach Frankreich, wir geben nach Paris!"

"Nach Frankreich, nach Frankreich!" riefen vier huns bert Grenadiere.

"Es lebe Frankreich, es lebe ber Raifer!" erscholl es wie aus Ginem Munde.

In der Nacht versammelte der Kaiser die Besehlshaber in seiner Kajute und dictirte ihnen sene instamirenden Proklamationen "an die Armee" und "an das Volt" welche voraus sliegen und auf seine Ankunft vorbereiten sollten.

Da man keine Presse zur Verfügung hatte, so wurben alle Solbaten, die des Schreibens kundig waren zum Kopiren dieser Proslamationen verwendet, tausende von Abschriften lagen bereit, um bei der Ausschiffung au das Bolk vertheilt zu werden.

Anfangs herrschte Windstille, die Flotille fegelte sehr langsam, die Marine Dffiziere riethen umzukehren und in Porto Ferrajo gunstigeren Wind abzumarten, Napoleon weigerte sich bessen, und ließ zur Erleichterung der Fahrzeuge, bas Gepack seiner kleinen Armee über Bord werfen.

Man befand sich eben in der Siche von Liverno, als eine französische Kriegsbrigg auf die Flotiffe zusogekte.

Go mas ber Zaphyr wn Rapitain Aubrieux befehligt.

Ginem Fluchtigen, bes bie Balt gum Feind und gum Auffeber bat, ift jebe Begegnung gefährlich.

Die Genabiere beschwaren ben Raifen, bas frangofische Schiff gugulprechen und für fich zu geminnen.

Napoleou, verweigerte bief und befahl ben Solbaten fich im Unterraume ber Schiffe zu verbergen.

Als die Ariegsbrigg sich auf Stimmweite näherte, wechfelten die Befehlshaber vermittelst der Sprachröhre einige Worte.

Ramitan Andrieux, erkundigte fic anglas nach ben Befinden bes Kaisers.

Rapolean trat felbft au bas Sprachrohr und autwortete:

"Der Maifer befindet fich volltommen mohl!"

Die beiben Schiffe maren halb wieber auseinander.

Später versehte ein anderes Schiff von 74 Kamonen bie Grenabiere abermals in Aufregung, allein dieses kumpuerte, sich um die fieben Meinen Kausmannssegeln nicht und ftenexte: seines Weges.

Nun nersangweite Rapoleon, abermals die Generale um sich und kante:

"Jest, spracht felbst zu den Gefährten Eures Auhmes, Bertrand nehmen Sie die Feber und schreiben Sie selbst Ihren Aufruf an die Wassenbrüber." Der Marfchall entfculbigte fich, teine Ansbrude gut finden, die auf ber Sobe bes Ereignifes ftunben.

Bohlan, schreiben Sie, antwortete Rapoleon, ich will für Euch alle sprechen.

Und nun biftirte er bie mertwürdige Proflamation ber Garbe an bie Armee:

"Solbaten, die Trommeln wirbeln den Generals marsch, und wir marschiren: eilt zu den Waffen, schaart Euch um uns, schaart Euch um Euren Raiser und Eure Abler."

"Und wenn bann Leute bie jest fo anmassenb find und überall flichen, wo fie unsere Waffen blisen saben so breift find und zu erwarten, welche schöne Gelegenheit, unser Blut zu vergießen und die homne bes Sieges zu singen!"

"Solbaten ber fiebenten, achten und ber neunzehneten Militar-Divifion, Garnifonen von Antibes, von Touslon, von Marfaille, Offiziere außer Dienst, Beteranen unsferer Armeen, Ihr feib zu ber Ehre berufen, bas erfte Beissbiel zu geben."

"Kommt und helft uns ben Thron erobern — bas Pallabium unserer Rechte, bamit die Nachwelt bereinst sagen könne: "Die Fremblinge hätten Franksich mit Hise von Verräthern ein schmähliches Ioch auferlegt, die Tapfern find aufgestanden, und die Feinde des Volkes, der Armee sind verschwunden und in das Nichts zuruckz gefunken!"

Diese feurige Ansprache wurde ebenfalls zahlreich

abgeschrieben, und jeber Solbat exhielt mehrere Gremplare um fie auf bem Marfche an die Regimenter gu vertheilen.

.Als man ber Ruften Frankeiche ansichtig wurde, erfcholl ein immenser Jubel auf allen Sichiffen.

Es lebe Frantreich! Hoch die Franzosen!" rief Alles und die Soldaten schwentten ihre Mühen in der Luft.

Der Raifer fant mitten unter ben Frohlodenben und fagte:

Last uns wieder bie breifarbige Rolarbe auffteden, bamit bas Baterland uns erkenne!"

Die Soldaten rifen bie Kalarden der Jusel Elba herab und suchten sene Roberden hervor, die seber als Reliquie der Schlachten aufbewahrt hatte.

Am Morg en bes 1. Marz trug ein leichter Bests wind bie Klotille in den Golf Juan.

An berfelben Stelle war Napoleon gelandet, als er aus Egypten heimfehrte, von biefem Plate aus ging er aweimal zum Thron.

Man warf Anter, die Grenadiere trugen ben Raifer auf ihren Armen an's Land um fünf Uhr Morgens betrat er ben Boben Frankreichs.

Sein erftes Bivouac befand fich in einem Olivens haine.

Gludiche Bebeutung! rief er aus, auf biefe Syms bole bes Friebens beutenb.

Er taufchte fich. .

Die Landung lodte Bewohner ber umliegenben

### Gilftes Rapitel.

#### Der Kongreß ift aufgelöft!

Seit bem Anlangen ber Unheiltunde von der Entsweichung Napoleons waren drei lange Tage verstrichen; um jedoch den außeren Schein der Unbefangenheit zu bewahren, erfolgte keine Lude in dem Festprograme des Kongresses.

Man schmeichelte sich mit ber Hoffnung, die Hands voll Abenteurer werde auf irgend einer Infel bes Archipels, in Griechenland, in Sprien ober Egypten lanben bis enblich am 10. März ein Courier die Kunde von der Landung an der französischen Küste brachte.

Der Kongreß befand sich eben auf einem Balle beim Fürsten Metternich, als die Nachricht wie ein Wetterstrahl in die glanzende Versammlung schlug.

Eine Wolke an der Stirne eines Souverans reichte hin, die Freude Aller zu trüben, ein elektrischer Funke sliegt nicht so schnell am Draht hin, wie diese Schredenspost durch den Saal slog, der Tanz wird unsterbrochen, man blickt sich an, steckt die Köpfe zusams-men, fragt nach hier, und dort, vergebens spielt das Orchester, die Weisen sind die nämlichen, aber der Einsdruck ein anderer, derselbe Sonnenstrahl hat dei lichten und dunkeln Alächen nicht dieselbe Gewalt.

"Er ift in Frantreich!" biese vier Borte gingen von Mund zu Mund, und bliesen wie ber Sturm ein Blatt, die Freude ans dem Ballsaale, die Tausenbe von Bachslichtern schienen ploglich ertoscht.

Bestürzung malt sich auf allen Gesichtern, bas Roth ber Freude wird burch bas Blaß ber Angst verscheucht, Alle sahen ben Krieg wieder heraufsteigen; ben Krieg in seiner blutigen Wirklichleit.

Fünf und zwanzig Jahre hatte bas Blutvergießen bereits gebauert und nun follte es nach einigen Friesbensmonden abermals beginnen!

Gine lange, lange Rette von Unfällen, niebergebrannten Dörfern und Städten, leichenbefäeten Aedern lag im Ruden und vorne brobten bieselben Schrechbilber emporzusteigen.

Welcher Anstrengungen hatte es beburft, um ben Roloß zu fällen, und nun erhob er sich neuerdings, ber wiedererstandene Napoleon flößte dieselbe Furcht ein wie ber noch nicht bestegte es gethan; ber Kall bes Riesen erregte weniger Staunen als die Auserstehung seiner Macht.

Auf den Raifer Alexander brachte die Nachricht die stärkste Erbitterung hervor.

- Er näherte sich bem Fürsten von Tallegrand und fagte zu ihm im Tone bes Borwurfes:

"Ich habe es Ihnen ja zum Boraus gefagt, bag bies nicht von Bestand sein wurde!"

Berr von Lalleyrand verbeugte fich blieb aber

frumm wie Jemand, ber eine traurige Bahrheit hingunehmen gezwungen. ---

Der König von Preußen winkte bem herzoge von Wellington, lisvelte ihm einige Borte zu und Beibe verslaffen ben Salon.

Der erfte Schritt nach Waterloo!

Gleich barauf folgen Kaifer Franz, ber Kaifer von Rufland und Fürst Metternich. —

Das Fest ift gestört, bie Gaste entfernen sich allmalig.

Ginzelne Gruppen bleiben noch plaubernb fteben Fürft Roslowsty schüttelte bebenklich ben Kopf und sagte zu einigen herren bie ihn umgaben:

Unfere Tronbabours haben nun Gelegenheit, bas hubsche Baubeville: "Der unterbrochene Tang" nach bem Leben zu ftubiren. Diefe Schredtunde wie eine Bombe mitten in ben Ballfaal geschleubert, erinnert mich an eine abnliche Geschichte aus bem Leben Ronig Beinrich bes IV. Man gab am Sofe biefes Ronigs ein Ballet. Beinrich IV. und Sully tangten mit, obwohl Letterer befanntlich ein bochft mittelmäßiger Tanger war. Ploblich langt eine Trauerkunde an, bie Spanier haben Amiens erobert. Beinrich bort Die Neuigfeit gefagt an, wendet fich bann gur ichonen Gabriele, ergreift ihre Sand, und indem er fie gartlich an feine Lippen führt, fagt er: "Berrin, wir muffen Tang und Spiel aufgeben, ju Pferbe fteigen und einen anderen ernftlicheren Rrieg beginnen. Bir bebauern es, aber bie Rothwenbigfeit gebietet ben Freuben ber Liebe eine Beit lang zu entfagen, wir gehorchen." Diese Borte König Heinrichs werben jest in Wien in alle europäischen Sprachen übersfest werben.

Roch in berfelben Racht begannen bie geheimen Berathungen, bie am anderen Tage fortgefett wurben.

Die Gefahr, welche jest Alle bebrohte, lenkte bie Blide nach rudwarts und sie erkannten die trüben Folgen ber Zögerungen und Spaltungen nach ber Eroberung von Paris, ihre Schwäche Napoleon, ihre Nachsicht ben Parteien gegenüber und ihre Schonung ber französischen Armee, beren Auflösung und Reorganistrung sie versfäumt.

"Sehen Ste jest, Sire, sagte ber Kaiser Franz zu Merander, was aus Ihrer Beschützung ber Jakobiner und Bonapartisten in Paris entstanden ist!"

Der Czar erwieberte: Co ift wahr, aber um mein Unrecht wieber gut zu machen, stelle ich mich, mein Reich und meine Armeen Gurer Majestat zur Verfüsgung!"

Der Zorn ber Souverane richtete sich nicht gegen Napoleon allein, sonbern auch gegen Frankreich, welches ihm entgegensubelte.

Will man einen hauernben, Frieden so hieß es, bann musse bieser Herd bes Arieges und ber Revolution vernichtet werden.

Das Beispiel Polens lag nahe, es gab halblaute Stimmen, welche barauf hinwiefen.

Die Sellung bes herrn von Taleprand war nun eine misliche und bennoch wankte er nicht, ja er entfals Congres zu Wien. IV. Br.

tete während biefer Tage ber Gefahr in ben Konferenzon einen Reichtum ber Rebe, eine Elastigität bes Gelfbes und eine so verzweifelte Stanbhaftigkeit, baß nur er jes war, ber die Restauration aufrecht erhielt und bie Frankreich bebrohenben Entwürfe beseitigte.

Die Nacht von 12. auf ben 13. März brachte Herr von Talleprand bamit zu, eine Erklärung vorzubezeiten welche von ben Souveränen unterzeichnet, einzig und allein gegen Napoleon erlaffen werben follte.

Sollte Frankreich gerettet und die Legitimität aufrecht erhalten bleiben, fo mußte er am folgenden Tage bie Annahme diefer Erklarung bewirken.

Bevor er fich baber am andern Morgen in die Sitzung begab, sah er seine Nichte, Herrn Besnadiere seinen Sekretar und einige Bestraute in eine lebhafte Unrube versetzt und fagte zu ihnen:

"Ich mache einen Gang ber Verzweissung. Wenn ich heute unterliege, so ist Frankreich verloren und wir alle haben nicht eine Spur von Baterland mehr, das uns zum Erlie diente. Ich begreife die Ungeduld, mit welcher Sie der Lösung entgegenharren, aber das Gesheinniß des Sitzungssaales ist undurchdringlich und ich din außer Stande, Ihnen im Laufe des Tages eine Botschaft zukommen zu lassen. Um jedoch das Engeduss, wenn auch nur einige Minuten früher zu ersahren, so halten Sie sich um die Zeit meiner Rücklehr am Fenster auf und spähen Sie in die Ferne nach meinem Wagen. Wenn ich unterliege, werde ich mich eingeschlossen haben und unbeweglich sein, wenn ich aber triumphire, so werde

ich Ihnen schon burch bas Fenfter meines Wagens ben Traktat zeigen, von welchem die Rettung Frankreichs abhängt."

Er fuhr ab.

Jene benkwürdige Situng begann schon am Morgen und noch gegen Mittag hatte Herr von Talleyrand nicht eine Fuß Breite Bodens erkämpst, da sammelte er seine ganze Geistestraft und Ueberredungsgabe und bezann langsam und seierlich jene merkwürdige Rebe, deren scharf zugespitzte Argumente, deren Beweiskraft die Behauptungen der Gegner mächtig erschütterte, und nachedem diese Bresche geschossen war, rückte er mit den eigenen Planen ins Gesecht.

Herr v. Talleprand überzeugte seine Zuhörer und bas mar ber Sieg.

Triumphirend verließ er die Konferenz, und die verabrebete Siegesfahne flatterte aus dem Autschenschlage ben Seinen entgegen.

Die Frucht bes Sieges war die von ihm vorbereistete, von den Bevollmächtigten entworfene und überarsbeitete Erklärung, welche von den Souveränen und den Odinistern "einstimmig" angenommen und unterzeichnet wurde.

Diese "Dektaration" bes Kongreffes sprach zu Brantreich und Europa wie folgt:

"Bon ber Entweichung bes Rapoleon Bonaparte's und seinem bewaffneten Einfalle in Frankreich in Kenntniß geset, find die in Wien zum Kongreß versammelten Mächte, welche ben Vertrag von Paris unterzeichnet haben, ihrer eigenen Burbe und bem Intereffe ber gefellichaftlischen Ordnung eine feierliche Erklärung ber Empfindung schuldig, welche dieses Ereignig in ihnen hervorgerufen hat.

Indem Bonaparte dadurch ben Vertrag brach, ber ihn auf der Insel eingesetst hatte, vernichtete er den einzigen Rechts anspruch, an den sich sein Leben knüpfte. Indem er mit Entwürfen des Aufruhrs und des Umsturzes wieder in Frankreich erschien, beraubte er sich selbst des Schutzes der Gesetz und beurkund ete im Angesichte der Welt, daß weder von Frieden noch von Wassenstillstand mit ihm die Rede sein könne."

"Die Mächte erflären bemzufolge, baß fich Napoleon Bonaparte außerhalb ber burgerlichen und gefellschaftlischen Beziehungen gestellt, und baß er fich als Feind und Störer bes Weltfriedens ber öffentlichen Rache überliesfert hat."

"Sie erklären zugleich, baß sie alle Mittel anwensben und alle ihre Kräfte vereinigen werben, um Europa gegen jeben Angriff zu versichern, ber bie Bölfer aufs Neue mit ber Zügellosigkeit und bem Jammer ber Revoslution bebroben wurbe."

"Und obgleich im Innersten überzeugt, daß ganz Frankreich sich um seinen rechtmäßigen Souveran sammeln und biesen letten Versuch eines verbrecherischen und unmächtigen Wahnsinns ohne Verzug zu Boben schlagen wird, erklären alle Souverane Europa's, von benselben Gestinnungen beseelt und von benselben Grundsäten geleiztet, daß sie, wenn gegen alles Erwarten aus diesem Ereignisse irgend eine wirkliche Gesahr erwachsen sollte, bereit

wären, bem Könige von Frankreich und ber französischen Nation, ober jeder anderen Regierung, welche angegriffen würde, auf geschehenes Berlangen die ersorberliche Hilfe zur Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe zu leisten und gegen Alle, welche sie zu gefährden wagen sollten, gemeinsschaftliche Sache zu machen."

Der Einbruck biefer Erklärung war groß, boch wurde er nach und nach geschwächt burch bie Nachrichten, welche Napoleons reißenbe Fortschritte in Frankreich melbeten.

Anstatt ihn umzingelt zu sehen, öffnete ihm Grenoble die Thore, die Truppen gingen über, Marschall Ney,
welcher bem Könige versprach, Napoleon in einem eisernen
Käfig zu liefern, er, auf ben man die unfinnigsten Goffnungen baute, sant weinend in die Arme des Raisers und
brandmarkte seinen Helbennamen mit dem Kainszeichen
des Verrathes.

Napoleon zog ohne Schwertstreich in Paris ein und bie Bourbonen, schwach und rathlos wie immer in ben Tagen ber Gefahr, slohen ohne Gegenwehr aus ber Hauptstadt und aus bem Reiche.

Diese Flucht bes Rönigs emporte bas tapfere herz Alexanders.

Als er fie vernahm, ging er in feinem Zimmer auf und nieber und rief feinen Bertrauten zu:

"Nein, nein, nie mehr will ich einen Degen für fie

ziehen; ich bin bes Krieges mübe, ich kann bie Zeit meiner Regierung und bie Kräfte meines Reiches nicht an die Wiederherstellung eines Hauses in Frankreich versichwenden, das weber zu kampfen, noch zu regieren verssteht. Mögen sie mit ihren Nachbarn und mit sich selbst ins Reine kommen. Ich werbe nie mehr den Degen für sie ziehen."

Letteres wiederholte er nahe an zwanzig Mal.

herr v. Talleyrand mußte abermals Wunder an Gesbulb und Gewandtheit aufbieten, um die neuerdings die vergirenden Meinungen gegen bas erwunschte Ziel zu wenden.

Es gelang ihm.

Der Erffarung vom 13. Marg folgte ber Bertrag, vom 25. und ber Kriegebeichluft vom 31. Marg.

Die Souverane erflatten großmuthig Lubwig XVIII. ber König ohne Thron, ohne Land und ohne Heer bilde einen Hauptiheil ihrer Coalition gegen Rapoleon.

Talleprand, ba er nicht wußte, wohin ber Ronig fich gefüchtet hatte, fandte nach allen Gegenben Gilboten aus, um ihm ben Sieg seiner Sache am Rongreffe zu melben.

Ms Napoleon zu Cannes ben Boben Frankreichs wies ber betrat, waren bie erften Borte, melche er austief!

"Der Kongreß ift aufgelöft!" Und er hat wahr gesprochen; Freude, Luft und Vergnügen waren vom Schauplate, wo fie mondenlang so absolut herrschten, gesichen, was man auch an Zerstreuungen weiters versuchte, die Seele bes Frohsinns, die Sorglosigkeit, die Unbefangenheit waren nicht vorhanden, den Festen fehlte der Resonanzboben, die Tone waren dumpf, klanglos ohne Wirkung.

Man tann Alles erzwingen, nur teine herzliche Freude. Das Del fehlte, bie Flamme ber Lampe begann zu schwanten, zu tniftern, bie und ba fiel noch ein Schimmer, aber schwach, matt, bis fie enblich gang erlosch.

Napoleon hatte Recht, ber Rongres war aufs geloft!

## 3mölftes Rapitel.

#### Drei Jahre später.

Die Schenkstube bes "Landwehrmannes" auf der Laimgrube ist wieder gut besucht, benn der Weinmonat des Jahres 1818 geht zu Ende und der Spätherbst und die langen Abende nöthigen die Menschheit wieder, Abwechsslung und Zeitvertreib in den Stadtschenken zu suchen.

Herr Johann Singinger hat noch immer seine Schramme und schob die Prifen noch fleißiger benn früher in die Nase, und seine Chefrau, die Stabsrosl, ift wo möglich noch fetter geworden.

Beibe verkehren mit ben Gäften, lauter alte Befannte, bewährte Anhanger bes Landwehrmannes.

Der Eintritt eines fehr elegant gekleibeten herrn brachte bie Landwehrleute auf die Beine und die Stabsrost frug nach den Bunfchen bes Fremben.

"Um Vergebung, liebe Madame, ich habe wohl nicht mehr die Shre von Ihnen gefannt zu fein?"

"Ich entfinne mich nicht."

"Wirklich nicht?"

"haben Sie vielleicht Anno neun gebient ?"

"Ich bin ein Franzose, Dabame!"

"So? ein Franzos? Na, muß schon gut sein. Alle Menschen können nicht Desterreicher sein."

"Ich wunsche von Ihnen Auskunft über bas Geschick ber jungen Leute, ber Zwillinge."

"Aha, weiß schon; aber jest sind sie teine Zwillinge mehr, das heißt, Zwillinge sind sie wohl noch, aber sie sind teine Kinder mehr. Na, es geht ihnen gut, sehr gut! Der Bruder ist ein geschickter Musiker geworden, er hat beim Gerrn von Beethoven gelernt und ist in allen großen Haufern zu treffen. Die Mamsell Josefine hat einen sehr reischen Haushernssohn geheiratet, der sich in sie verliebt hat, und sie leben recht glücklich mit ihnt."

"Und Josef?

"Wird Fraulein Pauline heiraten und zwar noch vor dem Abvent." In vierzehn Tagen geht's los.

"Die Leutchen sind also glücklich?"

"Gewiß."

"Und brav ?"

"Das könnte selbst ihr ärgster Feind nicht in Abrebe stellen. Fromm, rechtschaffen und tugendhaft, was kann man bei jetiger Zeit mehr verlangen? Wir kommen sehr oft zusammen und mein Hanns hat noch keine Sau absestochen, ohne daß er unsere alten Freunde nicht mit einigen Ehren-Würsten bedacht hätte. Die Leut'l stehn wirklich nicht brauf an, aber man sieht, sie freuen sich doch, wenn mein Nann angerückt kommt. Er sabrizirt aber auch vorzügliche Würste, er durst's bei der Landwehr studirt has

"Ich banke Ihnen, Mabame, für bie gütige Auskunft, es interessirte mich, Einiges über bas Schickfal ber Geschwister zu erfahren und nun mein Wunsth bestiediget ift, erlande ich mir nut noch die Frage, wohnt herr Balthafar Rem noch in Ihrem Hause?"

"Gapperment, Gie icheinen in meinen Baufe gut bewandert."

"Go fo!"

"Ja, ja, ber arme Herr Kern, et wohnt nicht meht bei und."

"Mfo ansgezogen?"

"Ja, hinaus auf bie Schmels; et tft tobel"

"Tobt? Gett wann?"

Seit einem Jahre. Als ber Kongreß auseinender gesgangen war, ließ Gert Kern ben Kopf hangen imt wurde von Tag zu Tag trauriger. Er hatte sich während ber Konsgreßzeit so in die fremden Prinzen, Fürsten und Genfen his neingeledt, daß sie ihm nach dem Kongreß abzüngen, er ging wie verloren umher, wie ein Schatten an der Wand, selbst die Josesine war, als sie Braut wurde, nicht mehr im Stande, ihn aufzuheitern. Um sein Unglück voll zu maschen, sind ihm kurz nach einander drei seiner geschäftesten Schüler gestorben, die Josesine heinatete und das hat ihm das herz ganz auseinander gebrochen. Auf einmal geht und der Herr Kern ab, wer sahen ihn nicht und geht hindus und sied füllt mit auf, ich geh hindus und sied sied ihn im Bett siend, an die Bolster gelehnt und in der

Hand die Orehorgel, Ich rief: "Herr Kern, wo fehlt's?" er gibt mir keine Antwort, er war tobt! Wir haben ihn orbentlich begraben laffen, haben ihm ein Kreuz spendirt und was ihn im Grab noch am meisten freuen wirb, ich hab' alle seine Bögel übernommen, sie erhalten von mir zwar keinen Unterricht, aber besto mehr Futter.

Der Fremde dankte der Landwehrwirthin für die Witttheilung und begab sich in seine Wohnung im frangösischen Gefandtschaftshotel.

hier angelangt schrieb er folgenben Brief: Dein lieber Achille!

"Ich bin höchst erfreut, nach Jahren wieder etwas von Ihnen zu hören, Ihr Brief hat mich angenehm überzrascht, er führte an meinem Geiste die Zeiten des Kongresses vorüber, wo ich mit Ihnen und Wastli so glückliche Tage verlebte."

"Die Avanture mit dem Harsenmadchen war — jest bekenne ich es — ein leichtsinniger Streich, abgesehen das von, daß ich dabei höchst stupid zu Werke ging, darum zies hen wir einen Schleier über diese Seenen."

"Ihrem und Ihrer Gemalin Bunfche genügend, ertunbigte ich mich bei bem Landwehrmann nach ben Geschwistern und erfuhr bas Beste."

"Josefine ist bereits gludlich vermält und ber Bruber wird im Laufe bieses Monates mit einem Fraulein Pauline benfelben Schritt thun. Daß ich mich nicht persönlich zu ben Zwillingen begab, werben Sie mir gewiß nicht versargen. Ich habe Ursache ihnen gegenüber zu erröthen und will mir bies ersparen. Bor einigen Monaten erhielt ich

auch von Bafili ein Schreiben, er ift helenens gludlicher Gatte und schwimmt in Orben und Ehren."

"Ich befinde mich hier in meiner früheren Stellung, lebe glüdlich und bin froh, bag gewiffe Borfalle in Bergeffenheit gerathen find."

"Ihre Frage in Bezug auf herrn Raily vermag ich genügend zu beantworten."

"Drei Monate nach bem Kongreßschluß traf ich ben Englander in Paris."

"Er sah pauvre aus, die Zuversicht bes Gludes fehlte, bagegen bemerkte ich die schüchterne Demuth des Bittsftellers."

"Sapperment, Herr Raily, wie sehen Sie aus? Bas ifi's mit Ihnen? fragte ich."

"Ich habe nichts mehr, antwortete er ohne Umssichweife."

"Bo ift Ihre Million, die Sie nach Wien brachten?"
"Mein Gelb, meine Mobilien, meine Diamanten, Alles, Alles ist fort. — Ihr vermaledeiter Fremdensalonhat Alles verschlungen. Das ist nun einmal bei Unsereinem nicht anders, heute Erösus morgen Bettler. Der verdammte John hat mir arg mitgespielt, herr von Fouchs versolgt mich ebenfalls, der Tensel sollen, ich habe bereits Alles veräußert, sehen Sie hier dies Armband, es ist noch mein einzig Gut, dies sind Haare einer geliebten Frau, die ich mir von einer ihrer Dienerinnen zu verschafz sen wußte, aber das Armband ist werthlos, Ihre verdummten Pfandleiber borgen mir keinen Sous baraus."

"Aber herr von Raily, fagte ich, mehr erstaunnt

über seine ordinär gewordene Redeweise, wie über sein armliches Aussehen, warum wenden Sie sich nicht an jene Fürsten, Generale, Diplomaten, die Sie während bes Kongresses so prachtvoll bewirtheten?"

"Ich hab' es gethan, entgegnete er, aber bie Unbantbaren wollen nichts von mir wiffen, fie haben mir nicht einmal geantwortet!"

"Ich reichte ihm eine Unterflützung, er nahm fie an."
"Seitdem sah ich ihn nicht wieder; ersuhr auch nichts von ihm, bis mir sein Name turz vor meiner Abreise aus Paris abermals begegnete. Ich las nämlich in einem Journale die Anzeige von einem in einer Pariser Spelunke am Hungertode verstorbenen Engländer, und dieser war — Raily, bessen Auswand in Wien sogar zur Kongreßzeit Aussehen erregt hatte."

"Nun, mein Freund, wissen Sie Alles, was Sie interessirt; empfehlen Sie mich Ihrer reizenden Gemalin und benken Sie oft an Ihren Freund."

"Julius Graf von Marfan."

Ende bes vierten und letten Banbes.

Gebrudt bei Josef Stöcholzer von hirschfelb.

• 

\_



PT 1824 B8C6 v. 3-4

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

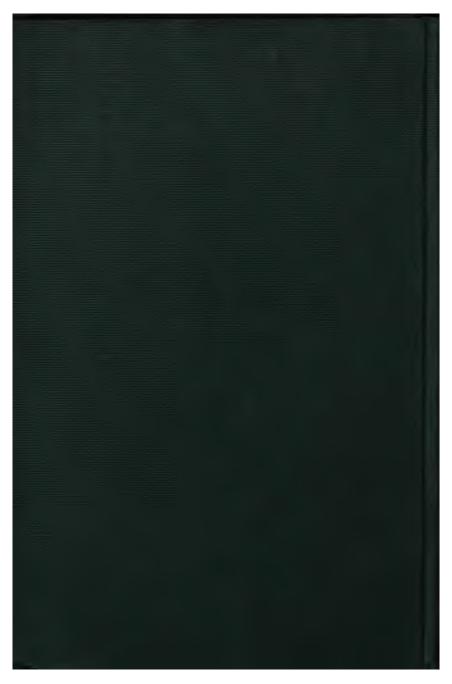